

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

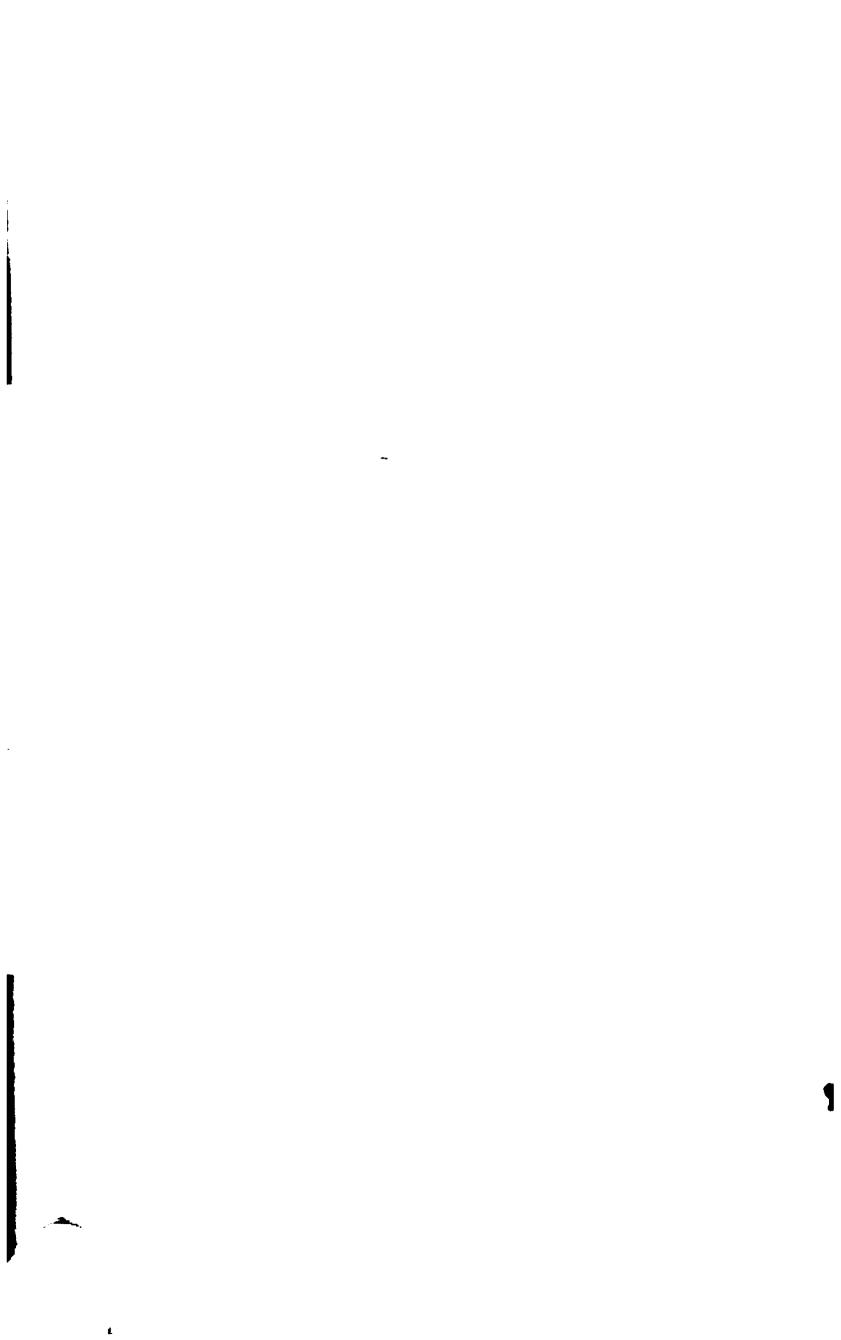

## Gesammelte Werke

des Grafen

3695-2

# Adolf Friedrich von Schack.

In sechs Bänden.

Mit dem Bildnisse des Verfassers.

Zweiter Band.

Inhalt: Durch alle Wetter. - Lothar.



Stuttgart.

Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1883.

Drud von Gebrüber Rröner in Stuttgart.

## Durch alle Wetter.

Roman in Versen.

Wierte Auflage.

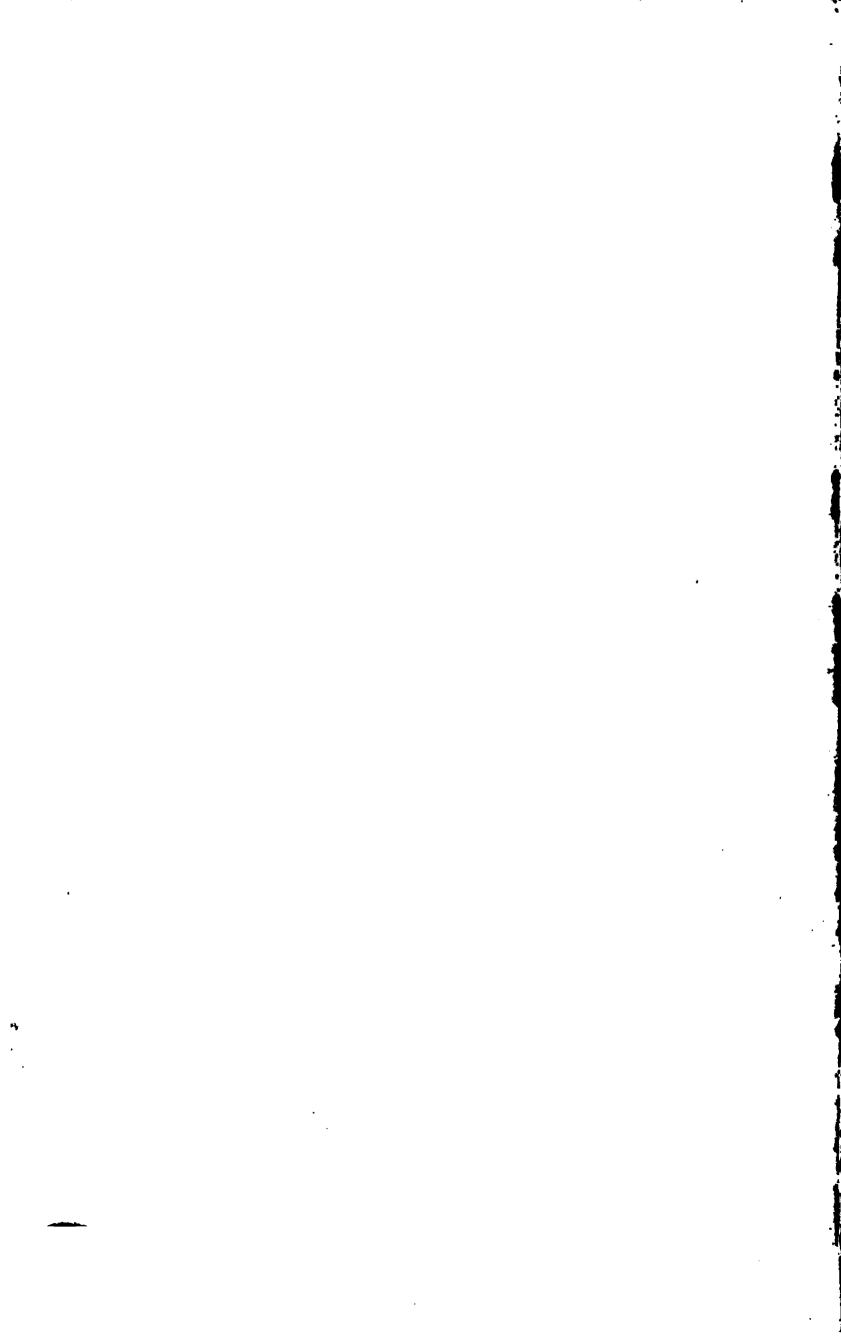

### Erftes Buch.

### Attaché und Sängerin.

Auerst dich ruf' ich, steh mir bei als Helser Und gieß mit deinen Strahlen, o Apoll, Wie in der Weine köstlichsten, den Elser, In dies mein Spos seur'gen Alkohol, So daß verstummt des Unverstands Gebelser Und die Kritik ausruft begeistrungsvoll: Werth ist der Autor, daß er sort von Aeon Zu Aeon lebe, wie der Sohn des Mäon!

Doch nein! Apoll und Musen und Camönen Hat man so viel in Athem schon gesetzt, Daß sie bei jedem neuen Anruf stöhnen; Auch steht in Mißgunst das Antike jetzt, Und unsern Kritikern, die es verpönen, Zuckt in der Hand das Messer, scharf gewetzt, Um alle Dichter, die mit obgedachten Gottheiten Umgang pflegen, abzuschlachten. Wenn so schon Der sich den Erfolg verpfuscht, Der heut von Zeus noch spricht, Olymp und Pindus, Was für ein Fiasco erst, durch nichts vertuscht, Harrt Dessen, der bis zu den alten Hindus Hinaussteigt und zum Ormuzd des Serduscht! Ach, selber, als vom Orus und vom Indus Ich sang und von dem Volk des Zarathustra, Erfahren hab' ichs während ein'ger Lustra.

"Langweilen wirst du uns zuletzt zu Tode — So hieß es da — mit deinen Urwelt-Fabeln! Kam doch das Griechische selbst aus der Mode, Seit wir gelernt im Jacobs die Bocabeln, Und stellt die Jettzeit doch mit ihrem Ode, Dem Malzertract, den submarinen Kabeln, Casés chantants und Parlamentsdebatten Die frühern Weltperioden all in Schatten.

"Drum schwör' geschwinde zur modernen Fahne! Aus dem, was in den obern Spalten steht, Mach für die Zeitungs:Feuilletons Romane Und sei gewiß, daß Ruhm dir nicht entgeht! Hinhorchen mußt du nach dem Gallierhahne, Ob er vielleicht kampflustig wieder kräht, Und schnell den Krieg, fast eh noch Schüsse knallten, Zu Sensationsnovellen umgestalten."

Wohlan! Nach eurem Kath will ich mich bessern, Vielleicht trägt meinen Namen dann die Fama Zu allen Erdenländern und Gewässern. Ich lasse Buddha und den Dalai-Lama Den andern Federn oder Dintenfässern Und wende mich von Ormuzd, Allah, Brahma Und Ninives berühmten Flügelstieren Den Göttern zu, die unsre Zeit regieren. An Themata, wie ein Homer, ein Maro Sie zu besingen sicherlich verschmähte, An den Salon, das Billardspiel, das Pharo Gewöhne sich die epische Drommete; Den Börsenhelden wie den Carbonaro Muß sie verherrlichen, Straßburgs Pastete, Cabriolets mit eleganten Ponies, Die Küche Philippe's und das Eis Tortoni's.

Also, wenn sonst der Sinn mir auf das Fernste, Präadamitische gerichtet war, Veracht' ich jetzt (glaubt mir, ich red' im Ernste!) Als graue Borzeit das vergangne Jahr, Und ich verspreche fest, als der modernste Der Dichter, die dies Säculum gebar, Nie mehr auf eine frühre Weltepoche Zurückzugehn, als auf die letzte Woche.

Ein Mißstand leider, ich verhehl's mit nichten, Ist dieser Dichtart eigen von Natur, Denn man erzählt den Anfang von Geschichten, Eh man den Fortgang und den Schluß erfuhr; Begnadigt sind mit inneren Gesichten Die Swedenborgs und heil'gen Männer nur, Und Künftiges zu schaun, sehlt es profanen Poeten meines Schlages an Organen.

Kundschafter halt' ich drum mit schwerem Gelde, Bewohner der gesammten Erdenstädte An Donau, Niagara, Rhein und Schelde, Damit mir durch die Telegraphendrähte Ein jeder schnell und aufs genauste melde, Was er von meiner Helden Loos erspähte; Bon euch, den Käufern, hoff' ich die Erstattung Der Kosten dieser neuen Dichtungsgattung. Allein zur Sache nun! Im Elb=Florenz Fängt der Roman an, den mein Lied erzählt, Der Stadt, die Raphael zur Residenz Und Paolo und Rubens sich erwählt — Statistiker bitt' ich um Indulgenz, Daß hier ein andrer Königs-Name sehlt; Doch da, wo die Unsterblich-Großen thronen, Wie dächte man an Erdenfürsten-Kronen? —

Am Nachmittag spaziert auf der Terrasse Ein junger Mann, Gesandtschafts-Attaché Und jüngst erst, daß er jedem Reisepasse Sein Visum gebe, von der schönen Spree Hierher versett. Zu Füßen ihm in Masse Liegt, nach und nach zersließend, Winterschnee, Und bleich wie er — wer mag den Grund errathen? — Erscheint das Antlitz unsres Diplomaten.

Als hätte Weltschmerz, welcher diabolisch Durch dies Jahrhundert hinschleicht, einen Fang An ihm gemacht, streift bald ihm melancholisch Der Blick den gelben Elbestrom entlang, Bald zu der Kirche hin, von wo katholisch Herüberhallt der Abendmettenklang; Auf einmal greift er nach der Uhr: O weh! Nur noch drei Stunden sinds bis zur Soiree.

Ja, die Soiree! Wißt, meines Helden Chef, Um besser seinen Großstaat zu vertreten Und ihm durch Glanz ein höheres Relief Zu geben, war verschwenderisch mit Fêten; Und, während selbst bei Pique und Coeur und Treff Am Tisch er saß mit andern Sternbesäten, Ließ er den Attachés und Secretären Die weitre Sorge für des Hauses Ehren. Die mußten dann, durchduftet von Pomade, Jedwedem Gaste Complimente machen, Bei slauem Thee und schaler Limonade Zu Scherzen, schaler noch als beide, lachen; Und wer nicht, wie die Anderen, so sade Zu schwazen wußte oder bei dem slachen Gerede schwieg, der war nicht wohlgelitten; Ihm sehlen, hieß es, noch die seinen Sitten.

Für unsern Jüngling eine Lebensplage Ist solch ein Rout; doch scheint ihm unabwendlich, Daß er auch heute sie geduldig trage. Halt! eben fällt mir ein, Zeit ist es endlich, Daß ich den Namen meines Helden sage: Victor heißt er — der Graf ist selbstverständlich; Unwerth wär' ich der Gabe des Gesanges, Hielt' ich mir einen Helden mindern Ranges.

Sraf Victor also, fahr' ich fort, haucht schwere Stoßseufzer aus, indeß am Elbestrand Er promenirt; mit Schwerz in die Carriere Des Diplomaten sieht er sich gebannt; Ach! nicht aus Sucht nach Titeln und nach Ehre, Gleich Andern, die mit einem bunten Band Die Ruhmbegier der stolzen Seele stillen, Betrat er sie, nein, nach des Vormunds Willen.

"Freiheit, o Freiheit! höchstes aller Güter! — Seufzt er — wie lechzt nach dir der arme Sklav! Wenn du mir fehlst, muß ich, ein Frühverblühter, Mich bald hinstrecken in den Todesschlaf." Sogleich jedoch für ängstliche Gemüther Vertheidigt sei vor dem Verdacht mein Graf, Als wär' er etwa ein verruchter Wühler, Ein Bombenleger und Mazzini-Schüler.

Nicht jene Freiheit, wißt, für die in Hellas Plutarch geschwärmt, der alte Demagog, Von der ich selber, da ich Schillers Tell las, Das Gift schon früh in meine Seele sog, Und die jetzt durch Vertreibung Isabellas In Spanien siegte, meint sein Monolog; Nur der Plebejer ists, der für sie glüht, Doch nimmer, wer hochablig von Geblüt.

Durchstreisen möchte, wärs auch als Matrose, Victor die Welt bei Sturm und Regenschauer Nach allen Richtungen der Windesrose; Doch Misanthrop wird er wie Schopenhauer, Wenn ihn das "Kauderwelsch, das der Franzose Für Sprache ausgiebt", oft durch Stundendauer In den Salons umschwirrt so wie am Hose — Dies zur Erklärung jener Apostrophe.

Als Knabe schon in seiner trauten Mark, Umringt von Sand nur und Kartoffeläckern, Verachtet hat er kind'schen Tand und Quark Und ist, wenn Andre zu den Zuckerbäckern Geschlichen sind, mit Cook und Mungo Park Und sonst'gen Weltumseglern und Entdeckern Im Geist gereist; dann mehr noch in die Weite Trieb Humboldt ihm den Sinn durch jede Seite.

Wie oft, wie oft — ach, hat ihn das Geschick Um Alles, was sein Herz ersehnt, betrogen? — Sich sah er hoch zu Schiffe, wie sein Blick Hinschweifte über dunkelblaue Wogen Und vor ihm glorreich Teneriffas Pik Emporstieg, während neue Himmelsbogen Auf Himmelsbogen sich mit unbekannten Sternbildern über Meer und Länder spannten. Da klomm er — schon es träumen war ein Fest — Wenn kaum das Schiff Halt machte mit den Rädern, Die Userfelsen auf und ins Geäst Der höchsten himmelnahen Bergescedern; Dem Condor sah er in sein schwankes Nest Und schmückte sich das Haupt mit seinen Federn Und stieg empor zum Flammenhaupt der Anden, Wo nie noch eines Menschen Fuß gestanden.

Und wie erfüllt sich, was geträumt er hat? Abschreiben soll er Tag für Tag Depeschen, Um, wenn er höher klomm des Dienstes Pfad, Auf eigne Hand dasselbe Stroh zu dreschen. "Ein edles Wesen, so ein Diplomat! Aufhorchen, rapportiren, in Gewäschen Wetteisern mit den sinnigen Collegen, Nur wer das kann, der geht dem Glück entgegen."

Einlegen muß ich feierlich Protest, Daß solche Meinungen die meinen wären; Ich halt' im Gegentheil, das glaubt mir fest, Den Stand der Diplomaten hoch in Ehren, Nur weil sich Victor so vernehmen läßt, Mußt' ich hier seinen Worten Platz gewähren. Noch währt sein Selbstgespräch, da tritt, höchst nobel, Zu ihm ein Herr im Pelz von ächtem Zobel.

Man liest im Blick des Freiherrn Salomon: Er fühlt sich stolz als Träger jener Geldmacht, Die über Bismarck und Napoleon Europas Schicksal lenkt als höchste Weltmacht; Doch läßt er sich herab mit feinem Ton, Sich zu erkundigen, was unser Held macht, Und spricht, ins Auge klemmend die Lorgnette: "Ei, Grillen fangen Sie, Herr Graf, ich wette! "Sein Sie doch froh wie ich! Ein liberaler Umschwung in Desterreich! Der Metalliques Absatz seit gestern ist ein colossaler, Und alle Actien stehen magnisik; Der Reingewinn macht fünf Millionen Thaler Für unser Haus. Klingt es nicht wie Musik Aus Himmelshöhen: Zehn Procent gestiegen! Und Jubel les' ich nicht in Ihren Zügen?

"Nun? immer stumm noch? Ehrgeiz peinigt Sie, Ich glaube, daß Sie auf des Dienstes Leiter Nicht höher schon geklommen; aber nie Auf einmal, erst allmählig kommt man weiter. Adieu nun, Graf! und auf ein Glas Chablis Zum Frühstück morgen lad' ich Sie; dann heiter, Ich weiß, bei Gläserklang und frischem Hummer Verlachen werden Sie den heut'gen Kummer.

"Allein erst eben kommt mir in den Sinn: Heut im Theater ist ja das Debüt Der langerharrten fremden Sängerin, Von der die musikalische Revüe So viel verheißt; in Schaaren strömt dahin Das Publikum, und schon seit heute früh Ist es umsonst, auf ein Billet zu hoffen; Doch meine Loge, Graf, steht Ihnen offen.

"Gefallen zwar nach allem dem Sublimen Der Neuzeit kann der Freischütz uns nicht mehr: Nicht werth ist dieser Weber, nur den Riemen Am Schuh zu lösen unserm Meyerbeer; Und hätte man den Gast so viel nicht rühmen Gehört, so stünden alle Bänke leer — Doch die veraltete Musik vergißt Man leicht, wenn jung und schön die Sängrin ist." Ins Haus mit ihm tritt Victor, und schon hallt Wie Hörnerton, im Laub fernhin verloren, Wie Windesslüstern durch den Eichenwald Der Duvertüre Anfang ihm zu Ohren; Dann mächt'ger, immer mächt'ger schwellend, wallt Ein Wettersturm, von Geistermacht beschworen, Wirbelnd heran; ein donnerndes Getümmel Beginnt, ein Kampf der Hölle mit dem Himmel.

Bon Wassern, die in dunkler Tiese brausen, Glaubt man den dumpfen Widerhall zu hören Und Hohngelächter, Flügelschlag von grausen Unholden bei dem Sturmgekrach der Föhren; Dann, matt verhallend in der Windsbraut Sausen, Ein Schluchzen wie von fernen Engelchören, Bis siegreich sie, die Höll' und Tod bezwingt, Die Liebe, ihre Jubellieder singt.

Graf Victor saß zur Seite dem Banquier, Und mächtig zog ihn seit dem ersten Takt Die Fluth der Töne fort, als risse jäh In seine Wirbel ihn ein Katarakt. Mit Kilians Hohn und dem Verzweislungsweh Des Max vorüber glitt der erste Akt, Und endlich, lange schon erwartet, nahte Die Königin der Scenen mit Agathe.

Anhebt sie. Ueber der entschlasnen Flur Hängt sternenhell in lautlos tiesem Schweigen Die Sommernacht; leis durch das Fenster nur Wallt mit dem Duft von tausend Blüthenzweigen Der Athemzug der träumenden Natur, Indeß fernher Gewitterwolken steigen Und von dem knienden Mädchen das Gebet Sanstschwellend durch die nächt'ge Stille weht.

Hoffnung, Verlangen, träumerisches Sehnen, Verlorensein in die Erinnerung Glücksel'ger Stunden, Lächeln zwischen Thränen, Melancholie und höchster Seelenschwung — Semalt hat das noch keine aller Scenen, Gleich dieser hier: sie wird unsterblich jung, Der spätsten Enkel Herz mit süßen Schauern Durchrieselnd, sort durch alle Zeiten dauern.

Und nun das Glück, fast für das Herz zu groß! Das Schwelgen Mund an Mund und Blick an Blicken! Die Pausen, wo die Wonne athemlos Sich neu ermannt zu höherem Entzücken! D! als die Liebe aus dem Wogenschooß Des Meeres stieg, die Götter zu beglücken, Sind solche Melodien vielleicht erklungen, Doch uns hat Weber sie zuerst gesungen.

Agathe schwieg. Ein donnernder Applaus Von Logen und Olymp bis zum Parkette, Sich stets erneuend, ging durchs ganze Haus, Und auf Agathe nieder um die Wette Von ringsher flogen Blumenkranz und Strauß. Ein Jeder meinte, nie zuvor noch hätte Die Arie so ihm Herz berückt und Sinn, Wie aus dem Munde dieser Sängerin.

Und wie denn — fragt der Leser — heißt der Gast, Der so entzückt das Dresdner Publikum? Ach! laßt mich es gestehen, gar nicht paßt Der Name mir; bei ihm schlägt schreckenstumm Den Blick die Muse nieder und erblaßt Und nennt das Schicksal grausam oder dumm, Weil es ihr solchen Streich gespielt hat. Wißt, Daß "Fräulein Schmidt" der Sängrin Name ist. Ihr unglücksel'gen Schmidt und Schulz und Müller, Bergebens werbt ihr um des Ruhmes Feier! Die Patti selbst trot aller ihrer Triller, Die Lind, was wäre sie als Fräulein Meyer? Ists denkbar gar bei Goethe oder Schiller, Sie hießen Schmidt? So sei ein dichter Schleier Denn über deren Namen hingebreitet, Die zur Unsterblichkeit mein Lied geleitet!

Ich rede nur von ihr als von Amalien, Denn so heißt sie im Kirchenbuch zu Wien. Von ihrer frühern Lebenszeit Specialien, Bevor im Freischütz heute sie erschien, Erfuhr ich eines nur: nicht in Italien Bei Verdis Schellentrommel-Melodien, In Deutschland machte sie die ersten Studien Bei Bachs Motetten, Fugen und Präludien.

Doch, um zu unserm Victor heimzukehren, Er rührte, um zu klatschen, keine Hand; Als ob gelähmt ihm alle Glieder wären, War auf den Logensitz er hingebannt; Fort tönte, wie ein Schall aus Himmelssphären, Ihm noch Agathes Arie; oder fand Noch mehr als durch das Lied, dem er gelauscht, Er durch der Sängrin Stimme sich berauscht?

Um Weitres noch zu fassen, war kein Raum In seiner Seele mehr; sein selbst vergessen, Der Wolfsschlucht Uhukrächzen hört' er kaum Mit sammt dem Tremolo von Contrebässen; Und, als am Schluß er auswacht wie vom Traum, Sind Alle fort schon, die umher gesessen; Nur ihm zur Seite der Banquier=Baron Schnarcht noch im allertiessten Bariton. Aufrafft zuletzt sich dieser: "Glement! Bon Anfang an beinah hab' ich geschlafen! Ja, diese Opern, die man klassisch nennt, Langweilig, mag der Himmel sonst mich strafen, Sind sie zum Sterben!" — Im Hinabgehn trennt Sich dann der edle Börsenmann vom Grafen, Und Victor wankt in sein Gemach; ihm bebt Das ganze Sein von dem, was er ersebt.

Dies drauf sein Traum: Erfüllt war vom Gesange Amaliens der Himmel; leuchtend zogen Milchstraßen auf und nieder bei dem Klange, Und bei dem Schein von Mondes-Regenbogen, Die sich durchs Weltall spannten, hob die Schlange Der Ewigkeit sich aus den Meereswogen — Doch nein! wo ist mir der Verstand geblieben? Dies hab' ich aus Jean Paul ja abgeschrieben.

Gesteh' ichs nur: es sehlen mir Berichte Von Victors Traum; allein, das ist gewiß, Er hatte Visionen und Sesichte: Bald dicht umgab ihn Höllenfinsterniß, Bald wieder schimmerte mit sanstem Lichte Die Sonne durch, der Wolkenvorhang riß, Und glorreich trat durchs offne Himmelsthor Amalie, die göttliche, hervor.

Als augenreibend er zuletzt erwachte, Scholl eilf bereits vom nahen Thurm die Uhr. Den Diener, der sein Frühstück Morgens brachte, Im Zimmer sah er harren schon und suhr Schnell in die Morgenkleider, aber dachte, Statt an den Kaffee, an die Zeitung nur, Damit er sehe, wann, in welcher Rolle Er wiederum die Sängrin hören solle. Bergebens — nichts noch in dem Blatte fand er; Dann, wie er sinnend dasaß, siel ihm bei, Daß gestern zur Soiree als eleganter Salonheld er erwartet worden sei; Bom Lager sonst um acht Uhr schon erstand er Und war um neun präcis auf der Kanzlei; Doch dießmal mußten, arg war sein Verschulden, Bis Mittag die Geschäfte sich gedulden.

Er eilt hinweg, noch die Musik von Weber Und Deren Stimme, die sie sang, im Ohr; Sich melden will er beim Soireengeber; Doch der Portier verräth ihm schon am Thor, Krank seien Excellenz, weil Sänseleber Sie allzu viel genossen Nachts zuvor. Slücklich mein Held, der gestern nicht erschienen! Erspart sind ihm für heut die bösen Mienen.

So sett er hin sich an den Paßbüreautisch Zu seines Amtes wichtigem Geschäfte. Weh, welcher Wirrwarr herrscht da! Wie chaotisch Zerstreut sind Akten und Register=Hefte! Und gar am heut'gen Tag, wo ihm erotisch Durch alle Adern glühn die Lebenssäfte, Wie sollt' er Arbeitsruhe heut gewinnen? Er sitt versenkt in träumerisches Sinnen.

Da klopfts. Mit einem Paß in Händen tritt Ein Diener ein. Graf Victor öffnet ihn Und fährt erschreckt zurück: "Amalie Schmidt! Wie? Jetzt schon will sie fort? jetzt nach Berlin?" Drauf Jener: "Ich erschrecke Sie? womit? Noch länger wird das Fräulein hier verziehn; Doch ich, Lohndiener im Hotel Bellevue, Besorge, was geschehn muß, möglichst früh." Neu athmet Victor auf und nimmt den Paß. Den Namen küssen möcht' er gern, den süßen; Er taucht die Feder schnell ins Dintenfaß Und unterschreibt mit lauter Krähensüßen, So zittert ihm die Hand; dann, wechselnd blaß Und wieder roth, fragt er: "Wohl zu begrüßen Wünscht' ich das Fräulein! Herr Commissionär! Wie steht das? Ist der Zutritt zu ihr schwer?"

"Da lassen Sie nur alle Hoffnung sahren! — Erwidert ihm der Diener — stets umslattern Anbeter diese Sängerin in Schaaren; Allein, Zutritt zu ihr sich zu ergattern, Ist keinem noch, so viel auch ihrer waren, Bisher gelungen. Nur Berichterstattern Kritischer Blätter giebt sie Audienz; Nun Gott besohlen, junge Excellenz!"

Fort stürzt mein Held alsbald aus der Gesandtschaft. O! Alles, was er hat und haben wird, Den Stammbaum, das Vermögen und die Standschaft Als Reichsgraf — also denkt er sinnverwirrt — Gäb' er für diese einzige Bekanntschaft. Hin durch die Straßen ist er lang geirrt; Auf einmal da lenkt er die Schritte schnell Der Elbe zu und steht vor dem Hotel.

Doch, als er dort ist, nicht den Eintritt wagt er, Kehrt um und wandelt auf und ab am Fluß. Zuletzt zu sich: Du Feigling, du Verzagter! Spricht er, ermanne dich! faß den Entschluß! Ins Haus dann tretend: "Wißt! — zum Kellnersagt er — Daß ich das Fräulein schleunig sprechen muß; Drum meldet ihr — ich weiß, sie ist zu Hause — Den Recensenten Doctor Heinrich Krause!"

Mit Herzenspochen harrt er auf dem Sange, Doch bald erschließt sich ihm die Thür, und — Ja! Sie ists, sie ists! Entgegen zum Empfange, Noch schöner, als er sie im Traume sah, Tritt ihm Amalie. Mit bleicher Wange, Starr und verlegen steht er lange da; Sie bietet einen Stuhl ihm; sich zu sammeln Sucht er umsonst, um nur ein Wort zu stammeln.

Buletzt anhebt er: "Eine Offenbarung War Ihr Gesang, aus jener Welt ein Strahl In unsre Nacht. Trotz meiner Kunstersahrung Bernahm ich Aehnliches zum ersten Mal." Doch gegen allzu großes Lob Verwahrung Legt Jene ein und fragt, für welch Journal Correspondent er sei; gelähmt von Schrecken, Spricht Victor: "Für — wie heißt doch —" und bleibt stecken.

Nochmals beginnt er: "Wahrhaft überschwänglich, Als hört' ich plötzlich Sphärenharmonie, War mein Genuß, und nimmer lebenslänglich Vergess' ich diesen Abend — nie — nie — nie" — Er stockt von Neuem und erwägt, verfänglich Sei seine Lage nach dem Dementi; So eine wohlgemessene Minute Stehn Beide stumm; dann greift mein Held zum Hute.

Ob er beim Abschied noch ein Wort gesprochen, Selbst weiß ers nicht, als er sich vor der Thüre Aufs Neue sieht; er hört sein Herz laut pochen, Als obs ein Eisenreif zusammenschnüre. Ein Wirbeln ist in seiner Brust, ein Kochen, Das an den Mittelsatz der Duvertüre Von gestern mahnt: "Wer war dir nun verderblich, Als du? Du selbst hast dich blamirt unsterblich! "Vergebens würdest du dem Schicksalsfüger Die Schuld aufbürden; durch dein Ungeschick Stehst du entlarvt als Lügner und Betrüger, Ja, als ein Dummkopf da vor ihrem Blick. Und das ertrügst du ruhig? Wärs nicht klüger, Du schlängst flugs um den Hals dir einen Strick? Allein, wozu ist noth ein Strick? Noch besser Führt dich zum Ziel ein Sprung ins Stromgewässer!"

Er denkts und eilt mit hast'gem Schritt zur Brücke— Schon, meint Ihr, werdet Ihr ihn springen sehn; Doch er verschiebt den Vorsatz noch zum Glücke Und will einstweilen im Spazierengehn Des Weitern grübeln, ob durch Schicksalstücke, Ob bloß durch sein Verschulden das geschehn, Was ihm den Tod bringt. Mit gesenktem Haupte So schreitet fort der Lebensmuth-Beraubte.

Den Elbstrom wandert er hinauf. Ein Thauen Von Süden her geht durch die Luft bereits, Und durch die duft'gen Nebelschleier blauen Die Zinnen und Bastein von Sachsens Schweiz. Man sollte glauben, Alle, die es schauen, Bestricken müßte dieses Anblicks Reiz; Mein Freund jedoch, mein jugendlicher, blonder, Schleicht hin, ein eingesleischter Hypochonder.

Nur einen Vortheil hat die Promenade, Daß er den Selbstmord heute noch verschiebt; Fließt Tag für Tag der Strom nicht am Gestade Vorbei, und ist nicht, wenn es ihm beliebt, Auch morgen Zeit noch zu dem kalten Bade? Am besten drum, daß er sich heim begiebt Und reislich nachsinnt über das Erlebniß; Dann kann er handeln nach dem Endergebniß. Sich Festen wie Geschäften zu entziehn, Vorschützen läßt er plötliche Erkrankung, Und hin und her nun wersen Zweisel ihn, So wie der Sturm ein Schiff, in steter Schwankung. Soll er die Sängerin für immer sliehn? Nein, keinem Kaiser dünkt die Thronabdankung Unmöglich, wie ihm das — und doch, erscheinen Kann er ja nie mehr vor der Einzig-Einen.

Umsonst vom Schrank auf ihn hernieder sahn Die Philosophen, Hegel, Kant und Plato, Umsonst sich rief er zu: "Den Liebeswahn Berscheuch und sei ein Stoiker wie Cato!" Im Ohre tönte stets ihm der Sopran Amaliens mit dem lieblichen smorzato, Und, wie er nachsann, immer blieb dasselbe Endresultat ihm: stürz dich in die Elbe!

Sich zu zerstreun, holt er vom Bücherpult Herab die Werke der Romanenschreiber. D, die ihr Abends sanft in Schlas uns lullt, Ihr Novellisten und ihr Blaustrumpsweiber, Wie steht die Menschheit nicht in eurer Schuld! Kein Pillendreher und kein Salbenreiber Kommt an Verdienst euch gleich, kein Brausepulver Wirkt sicherer als deine Schriften, Bulwer!

Doch unserm Freund hilst nichts. Zur Backsisch-Lyrik Auch greift er, die doch süß wie Honigseim Und ganz geschaffen ist, uns lebenswierig Schläfrig zu machen (weh! welch schlechter Reim!) — Allein sie scheint, trot aller Panegyrik, Ihm fader, widriger als Gerstenschleim, Und weil er fluchen muß, entslieht der Schlummer; Umsonst auch liest er manche Zeitungsnummer. Da, sieh! — mit Freuden schauts der Lebenssatte, Wie Wüstenpilger, wenn auf einmal Manna Herniederthaut — was steht im Tagesblatte? "Gastrolle: Fräulein Schmidt als Donna Anna." Mein Victor fühlt, ihm wird die Grabesplatte Vom Herzen weggewälzt, und: "Hosiannah! — Ertönt es — was geschehen, ist geschehen, Allein Amalie werd' ich wiedersehen!"

Raum ist der Thurmuhr sechster Schlag verstummt, Als er, daß ihn kein Menschenblick entdecke, Auf spanisch in den Mantel sich vermummt Und Platz sucht tief in einer Logenecke. Indeß beim Stimmen dumpf der Grundbaß brummt, Schon sitzt er dort in sicherem Verstecke, Und nicht wird ihm erspart der Cellos Aechzen, Der Geigen Kreischen, der Violen Krächzen.

Voll nach und nach dann ist das Haus geworden; Schon hat das Ohr, von Melodie berauscht, Der Duvertüre mächtigen Aktorden Und Leporellos munterm Lied gelauscht — Da stürzt, das blanke Schwert gezückt zum Morden, Den Mantel hoch vom Nachtwind aufgebauscht, Don Juan herein, und in Verzweislung jammernd Folgt ihm Amalie, angstvoll ihn umklammernd.

Ein Hauch von Andalusiens Sommernächten, Der weichen Odems sie umfluthet, dringt Mit ihr heran, wie mit gelösten Flechten Das schwarze Haar sich um den Nacken schlingt Und sie die Hände zu den Himmelsmächten, Daß sie den Vater rächen, slehend ringt; Man sieht von ihres Herzens hohen Schlägen Ihr weißes Nachtkleid zitternd sich bewegen. Fest an sie hingebannt war Victors Blick, Er sah nichts mehr als diese Einzig-Schöne; Die Bühne sank, die Erde ihm zurück, Nur seine Seele trank die hehren Töne. Als Göttin, die dem düstern Weltgeschick Die Sterblichen mit ihrem Lied versöhne, Erschien dies Weib ihm, und im Chor umwallten Sie, Palmen schwingend, himmlische Gestalten.

Er that es einmal anders nicht: sublim, Seraphisch mußte Alles sein; ihm waren Genug erhaben kaum die Cherubim. Doch denke dich zurück zu seinen Jahren, Und leicht verzeihen, Leser, wirst du ihm; Einst, wenn er mehr vom Leben erst erfahren, Begreifen wird er kaum, sagt Sancho Pansa, Wie er einmal die Welt so seltsam ansah.

Daß nach der Oper, die in somnambüle Ekstase ihn versetzt, die ganze Nacht Er schlaflos lag beim Wogen der Gefühle, Versteht sich. Glühnden Haupts und überwacht Erhebt er Morgens sich von seinem Pfühle, Und siehe! freundlich in sein Zimmer lacht Zum ersten Mal der Sonnenstrahl des März; Alsbald da treibt ihn aus dem Haus sein Herz.

Und das Hotel Bellevue ist sein Magnet.
Scheu von dem Platze hin nach der Gardine'
An ihrem Fenster schweift sein Blick und späht,
Ob hinter ihrem zarten Mousseline
Ein Schatten ihm ihr Dortsein nicht verräth.
O, wenn sie nun aus einmal ihm erschiene!
Er zittert, da er denkt, daß sie ihn sähe,
Und sehnt sich doch nach ihrer süßen Nähe.

Schon hoch und immer höher steigt der Tag, Und durch sein Spähen hat er nichts erreicht. Da — es berührt ihn wie ein Zauberschlag — Aus dem Hotel sieht er sie treten, weicht Nach seitwärts aus und folgt von fern ihr zag. Sieh! über halbgeschmolznen Schnee trägt leicht Der Fuß sie hin; entgegen schreitet sie Dem Heiligthum der Kunst, der Gallerie.

Entschwunden schon ihm ist sie durch das Thor, Doch zieht ihn nach sich, nach unwiderstehlich; Erst bang nur folgt er durch den Corridor, Die Treppen auswärts treibts ihn dann allmählig; Wenn kurz er aus den Augen sie verlor, Befällts ihn wie Verzweiflung; aber selig, Wenn er sie wieder schaut, von Neuem wird er. So, wie berauscht, durch Gäng' und Säle irrt er.

Die Bilder nicht, die göttlichen, der Meister Gewahrt er, die rings an den Wänden prangen; Um seine Schöne näher stets und dreister, Nicht dessen denkend, was jüngst vorgegangen, So wie die Motte um die Lampe kreist er; Da, während seine Blicke an ihr hangen, Sieht er das Haupt sie wenden und ihm winken — Ihm ist, als sollt' er in den Boden sinken.

Als, wie versteinert, er mit keinem Tone Zu Stande kommt, tritt sie mit schnellen Schritten Zu ihm heran und spricht: "Mein Cicerone Zu sein, Herr Doctor, möcht' ich heut Sie bitten; Ein Bilderkenner sind Sie zweiselsohne, Und meine Ignoranz ist unbestritten." Der Graf, sich tief verneigend für die Ehre, Steht noch, als ob er stumm geboren wäre. Dann, nach und nach sich sammelnd zu dem Amt, Nennt er ihr den und jenen Malernamen (Sie standen, ihm zum Glücke, allgesammt Mit großen Lettern unten an den Rahmen), Beginnt, zum Muthe mehr und mehr entslammt, Kunstweisheit nach Ernst Förster auszukramen, Wirft um sich mit Impastos und Retouchen Und klagt, daß ganz sie die Lasur verwuschen.

Doch wie er alle die Gebilde schaute, Die himmlischen, und neben sich das junge Holdsel'ge Weib, da nach und nach vertraute Er seinem Genius, und in höherm Schwunge Hob sich sein Geist; nicht mehr sinnlose Laute, Wie die Verwirrung sie auf seine Zunge Zuerst gelegt, entströmten ihm; warm quoll Von seinem Mund die Rede, reich und voll.

Ihm lauscht Amalie mit entzücktem Geist, Wie er ihr Paul, den großen Beronesen, Und Palma, Raphael, Correggio preist Und auswärts zu den göttergleichen Wesen, Die sie zu ew'gem Sein erschusen, weist; Wenn er sie lehrt, die stumme Sprache lesen, Die in geheimnisvollen Hieroglyphen Berborgen ruht in ihrer Werke Tiefen.

Giorgione hier! — Wo ist ein Genius, Der hellern Farbenglanz als er gesprüht? — Der Liebe reinstem, seligstem Genuß — Ach, daß er nur Sekunden lang uns blüht! — Lieh er Unsterblichkeit in Rahels Kuß, Der ewig fort durch alle Zeiten glüht; Geschlechter auf Geschlechter voll Entzücken Noch werden sich an ihm wie wir erquicken. Dort, von des Lockenhaares goldner Fluth Umwallt, sanft plaudernd in der Abendstunde, Die Töchter Palmas; einer jeden ruht Ein süß Geheimniß auf dem Rosenmunde, Nur halb verrathen von der Blicke Gluth; Erst mählig bis zu ihrer Seele Grunde Schaust du, daß sie dir nach dreihundert Jahren, Was sie einander hehlten, offenbaren.

Und wie viel Andre noch — der Zaubrer Claude Mit seiner Farben schimmernder Magie; Correggio, der sich von dem Morgenroth Das süße Lächeln und den Goldglanz lieh — Indeß die Menschen in Geburt und Tod Borüberziehen, heiter werden sie Herniederschauen zu den Eintagssöhnen Und ihnen hold das kurze Sein verschönen.

Als Beiden so, Juwele an Juwele, Glorreich in Farbenpracht der Regenbogen Die Tiziane und die Raphaele, Die Rubens und Van-Dyck vorüberzogen, Erscholls: Geschlossen werden nun die Säle! Und seufzend sprach Amalie: "Schnell verflogen Ist mir die Zeit; allein ich bitte, weiter, Herr Doctor, sein Sie morgen mein Begleiter."

So war für unsern Freund das Eis gebrochen, Vorüber Bangigkeit und Herzenspein; Hell lag mit sel'gen Stunden, Tagen, Wochen Das Leben vor ihm da im Sonnenschein. In nächster Frühe, wie sie sich versprochen, Neu in die Säle traten Beide ein, Und wieder ihrem Blick vorüber wallten In langem Zug die hehren Kunstgestalten.

Für Victor bleibt Amalien auch (noch jünger Ist sie als er) nicht achtlos Herz und Sinn, Und oft auf ihn, wenn nach der Wand sein Finger Hinweist, statt nach dem Bilde blickt sie hin. Schließt man die Säle dann, als Freudenbringer Ersehnt sie sich den neuen Tagsbeginn Und wacht dem Morgen, wo die Kunstlection Von Neuem anfängt, früh entgegen schon.

So, lang bevor der wirkliche gekommen, Blüht in der Beiden Herzen schon ein Mai Der Liebe auf. Mein Held gesteht beklommen Und reuig, daß kein Kritikus er sei; Was soll ihm der Betrug auch weiter frommen? Und sie spricht leicht von dem Vergehn ihn frei, Ja, giebt die Weisung, daß sie zur Visite Den Zutritt Jedem, außer ihm, verbiete.

Doch immer seltner wird es unterdessen, Daß man auf seiner Kanzellei ihn trifft: Oft prangt den Fremden auf den Reisepässen Ein Dintensleck statt seiner Unterschrift; Und der Gesandte nennt ihn pflichtvergessen, Ja, zeigt, indem er Galle speit und Gift, Ihm kurzweg an, er werd' in bünd'ger Fassung Den Antrag stellen seiner Dienstentlassung.

Wer aber ist, dem das erwünschter käme? Erspart wird unserm Freund so die Supplik, Daß man hinweg ihn von dem Posten nehme, Und ganz der Kunst, den Reisen, der Musik Kann er sich weihen, trot des Vormunds Vehme. D! lieber, als den guide diplomatique, Studirt er Partituren und Scenarien, Beethovens Duos und Rossinis Arien. Am Schlusse seiner ruhmgekrönten Bahn, Wie glücklich er, mit stolzem Hochgefühle, Der Thaten all gedenk, die er gethan, Zu sagen: Leb nun wohl, du ridicktle Gesellschaft, wo zumeist der Charlatan Sein Glück macht! Nie mehr tret' ich vor die Stühle Der Modepuppen, um ein Paar Fadaisen Bon ihren Rosenlippen aufzulesen.

Zugleich auch nah und immer näher rücken Sieht er das Ende von Amaliens Spiel Und denkt: Sie muß mir folgen! Welch Entzücken, Bald stromhinab auf leichtbeschwingtem Kiel, Bald über Alpen hin auf kühnen Brücken Mit ihr zu reisen, reisen ohne Ziel! Wir Zwei allein, der ganzen Welt vergessen — Kaum Götter könnten uns an Glück sich messen.

Und er bestürmt sie: "Meiner Jugend Traum Erfüll ihn schöner du! Wenn ich zu hohen Schneehäuptern sonst und durch der Wogen Schaum Einsam, dem Menschenschwarme fern, gestohen, Laß nun der Erde unermeßnen Raum Bereinigt uns durchziehn, die Wanderfrohen, Daß wir, von Wünschen frei und von Bedürfen, Die reine Seligkeit der Liebe schlürfen!"

Fast bang wird ihr bei seinem wilden Drange, Drum möglichst kalt ihm zeigt sie sich und hart, Obgleich der Liebesfunke, der seit lange In ihr geglommen, hell zur Flamme ward. So in dem höhren Roth, das auf die Wange Ihr plötlich steigt in seiner Gegenwart, Bisweilen sieht er Hoffnungsstrahlen blinken, Dann wieder läßt sein Geist die Flügel sinken. Es kam der Abend, da zum letten Mal Amalie sang; die Oper war von Gluck, Und bis nach oben voll gedrängt der Saal; Hell schimmerte der Logen weißer Stuck Im Widerschein des Gases, dessen Strahl Aus tausend Flammen auf der Damen Schmuck Herniederströmte und auf die enormen Goldtressen der gestickten Unisormen.

Denn wißt, am Hofe weilten hohe Gäste, Zu deren Ehren vom Hosmarschallamte Die Oper angeordnet war, Alceste; Das Corps der Diplomaten, das gesammte, Kam drum in voller Gala zu dem Feste Und hielt wie Jeder, der von Adel stammte, Sich hochgeehrt, mit unterdrücktem Sehnen Nach Offenbach, beim alten Gluck zu gähnen.

Bictor, auf seinem Logensitze bald, Bald hinter der Coulissenwand verborgen, Hat, ob auch süß Alcestens Stimme schalt, Kaum Ohr für sie. Ihn drücken schwere Sorgen, Denn seinem Flehen blieb Amalie kalt; Und wenn er denkt, sie könne wirklich morgen, Bon ihm getrennt, von dannen reisen wollen, Iks ihm, er höre fernes Donnerrollen.

Hie bei der Furien und Dämonen Lachen Alceste niedersteigt zum finstern Styr Und Charon sie empfängt in seinem Nachen; Ein Bild ihm scheints des eigenen Geschicks, Als sich das Höllenthor erschließt mit Krachen — Doch nein! das heißt mit zu viel Pathos schildern, Umsehen muß ich mich nach andern Bildern. Kurz drum — und für die künftigen Gesänge Abnehmen will ich meinem Vers die Stelzen — Stumm steht mein Held, ums Herz ihm ist es enge, Und schlimme Pläne scheint sein Geist zu wälzen, Indeß Alcestens seelenvolle Klänge Selbst kalte Diplomatenherzen schmelzen Und oftmals von des Publikums Applause Das Lärmen ihm ans Ohr dringt aus dem Hause.

Erst als, gerettet aus dem Tartarus, Sie heimkehrt in des Gatten Königshallen Und den Admet umarmt mit heißem Kuß Und rings des Bolkes Jubelchöre schallen, Als Kränze, Sträuße bei der Oper Schluß Von allen Seiten auf sie niederfallen: Ergreift, beinah sich steigernd bis zum Spasmus, Auch ihn der allgemeine Enthusiasmus.

Verstummt ist die Musik, der Vorhang fällt. Zur Sängrin, die sich über so viel grüne Beifallsbezeigung freut, stürzt da mein Held, Sich vor ihr niederwerfend, auf die Bühne. Sie fragt ihn kalt, wie nur in aller Welt Er eines solchen Auftritts sich erkühne, Er aber ruft, noch immer auf den Knien: "Um was ich oft gesleht, komm, laß uns sliehn!"

Im Saal indessen noch verhallt nicht ist Das Bravorusen und das Stimmenwogen, Und — o der unvorsicht'ge Maschinist! — Auf einmal wird der Vorhang aufgezogen. Zu sliehen blieb den Beiden keine Frist, Und Alle mit den Augengläsern sogen Den Anblick ein, wie Victor, diese Blüthe Tes hohen Adels, vor der Sängrin kniete.

Durchs Haus geht lautes Lachen hin und Zischen, Darein sich von den tugendhaften Schönen Die Ruse sittlicher Entrüstung mischen, Und Bäter zeigen Bictor ihren Söhnen Als warnendes Exempel. Er inzwischen, Emporgerafft, verfolgt von lautem Höhnen, Stürzt von den Brettern fort mit schwankem Schritt Und zieht Amalien an der Rechten mit.

Zum Glück ist draußen trüb der Lampenschimmer; Hin durch den Schmutz mit den Sandalen-Schuhn Richt kann sie gehn, drum trägt bis auf ihr Zimmer Victor sie auf den Armen. Und was nun? Darf er nur einen Tag noch bleiben? Nimmer! Nicht einen Schritt durch Dresden kann er thun, Daß Alle nicht mit Fingern nach ihm weisen — Doch ohne die Geliebte sollt' er reisen?

Nein! Er hebt an, mit Bitten neu ihr Ohr, Und auch ihr Herz natürlich, zu bestürmen: "Noch diese Nacht laß uns entsliehn! Bevor Zwölf Schläge tönen von den Kirchenthürmen, Schon liege hinter uns der Hauptstadt Thor!" Und siehe! mindre Schwierigkeiten thürmen — Es jauchzt sein Herz — ihm heute sich entgegen. Amalie giebt nach — Heil ihr und Segen!

Die Koffer nun gepackt und Mantelfäcke, Die Rechnungen bezahlt und in den Wagen! Nun noch zu Victor! Bald mit dem Gepäcke Ist fertig er, und durch die Straßen jagen Sie weiter fort. Nur schnell, nur schnell vom Flecke! Die Droschke sliegt dahin wie sturmgetragen, Und als den Bahnhof eben sie erreichen, Horch, pfeift es nicht? Das ist das Absahrtszeichen! Zu spät schon! ruft der Eisenbahnverwalter; Allein geschwind, als ob er Flügel hätte, Stürzt mit Amalie Victor an den Schalter — Wohin? Er denkts nicht. Schnell nur die Villette! "Ei sieh! mein Schaffner, mein bekannter, alter! Der schafft uns im Waggon noch eine Stätte!" Und ja! der Zug geht ab, doch im Coupé Sitt mit der Sängerin der Attaché.

## Zweites Buch.

## In Baden-Baden.

Pent' ich, wie sonst, geschleppt von trägen Gäulen, Uns von Berlin zum Rhein der Wagen trug, Indeß der arme Kopf beinahe Beulen Sich an der harten Diligence schlug; Und wie in gleicher Zeit bis an die Säulen Des Herkules man jest gelangt im Flug, Ja, weiter mit dem Dampfer nach Madera, So preis' ich höchlich unsre heut'ge Aera.

Glaubt nicht, ich scherzte! Schön war die Natur In Eden, an den Paradiesesslüssen, Als sich zur jugendlichen Erdenslur Der Himmel noch geneigt mit warmen Küssen; Allein auch Manches sehlte dort; denkt nur, Eur Leben hättet ihr verbringen müssen, Eh Shakspear, Mozart, Tizian gelebt, Und sagt, ob ihr davor zurück nicht bebt! Wenn man in Straßburgs alter Kathedrale Empor zur Fensterrose blickt, der hehren, Von der ein Licht, als wärs vom heil'gen Grale, Hindämmert zu Kapellen und Altären, Und sieht man rings die Heil'gen in dem Strahle Mit Glorienscheine mystisch sich verklären, Wohl mögen Geister, die sich leicht erwärmen, Gemüthlich dann fürs Mittelalter schwärmen.

Doch denkt ihr weiter seiner Daumenschrauben, Sammt Kerkern, Hexenbränden, Marterpfählen, Nach denen, nur daß allzu hoch die Trauben, Noch jetzt sich sehnen manche fromme Seelen, Ich sage, denkt ihr dran und könnt den Glauben Der guten alten Zeit uns noch empfehlen, So mag, ihr Mittelalter-Advokaten, Man euch zu Gottes Ruhm lebendig braten.

Des Wissens helle Flamme zu entzünden, Wo tieses Geistesdunkel sonst genachtet, In Liebe alle Menschen zu verbünden, Wenn sie sich ehmals gegenseits geschlachtet, Der Freiheit Evangelium zu künden Und jedem Bolk, das noch in Ketten schmachtet, Das Schwert, das sie zersprengen soll, zu bringen, Das ist der neuen Zeit, ist unser Kingen.

Sind lieber euch die Albigenserkriege, Wohl! über den Geschmack ist nicht zu streiten. Wir aber werden fort von Sieg zu Siege, Wills Gott, mit des Jahrhunderts Fahne schreiten; Ein neu Geschlecht schon sehn wir aus der Wiege Die Arme lächelnd uns entgegenbreiten Und sich an unsrer Kämpse Früchten laben, Wenn euch ein Danklied krächzen nur die Raben. Kommt dann mit Meßbuch oder Katechismus Uns irgend so ein schwarzer Himmelspächter Und klagt uns eifernd an des Atheismus, Heimsenden wir mit Spott den Zionswächter; Er möcht' uns gern in frommem Paroxysmus Den Holzstoß zünden, doch nur mit Gelächter Ihn strafen wir; der Himmel mag entscheiden, Wer christlicher gesinnt ihm scheint von Beiden.

Ja, mögt ihr schmähn, daß Alles sich verslachte, Ich muß die Zeit, die mich geboren, preisen Und nenne glorreich das, was sie vollbrachte. Nicht holt sie, wie die früheren, das Eisen Zu blut'gem Völkerkrieg sich aus dem Schachte, Nein, zu den Schienen, die die Welt umkreisen, Daß über Berg und Schlucht auf luft'gen Wegen Die Länder all austauschen ihren Segen.

Auf Schiffen, die von Pol zu Pole steuern, Gelangt des Nordens Eis zu den Aethiopen, Und unsre Speicher strozen, unsre Scheuern Bon duft'gen Früchten der beglückten Tropen, Die vollgereift an Indiens Sonnenseuern; Ja, wir durchspähn bereits mit Teleskopen Den Himmelsraum, ob wir von Mond und Sternen Den Reichthum nicht uns dienstbar machen lernen.

Des Meers geheimste Thäler all und Grotten Durchforschen Taucher, und den Lebenshauch, Mit dem des seuchten Elements sie spotten, Birgt ihnen Tage lang der sichre Schlauch; Ja, in den Aether auf beschwingten Flotten Zu dringen, rüstet sich die Menschheit auch, Und hier und da schon auf den luft'gen Bahnen Hinflattern sehn wir ihre Siegesfahnen.

Und auch die Thiere, die verstoßnen, armen Stiefkinder der Natur, die jede Pein Sonst dulden mußten, schließt in sein Erbarmen Der Mensch, den ihr als ruchlos scheltet, ein: Grausame Quäler läßt man von Gensdarmen Zum Kerker führen — Bravo, Schutzverein! Und Spanien selbst verpönt die Stiergesechte; Nun rath' ich, daß man auch die Hetziagd ächte.

Allein der Leser fragt: Ist sinnverwirrt Der Autor, daß er sich zu Luftballonen Und weiß der Himmel, was noch sonst, verirrt? — Berzeiht, Geehrte, meine Digressionen! Wie schnell gereist auf Eisenbahnen wird, Nur wollt' ich sagen, und nochmals betonen Muß ich es hier, weil über Nacht der Wagen Mein Liebespaar vier Grade weit getragen.

Im traulichen Coupé beisammen saßen Seit Dresden ohne Zeugen unsre Zwei, Sich Haupt an Haupt umfangend, und vergaßen, Daß außer ihnen eine Welt noch sei; Nur ihre Pulse, schneller klopfend, maßen Den Flug der Stunden; nicht den grellen Schrei Der Pfeise hörten sie, wenn neu das Roß, Das schnaubende, des Dampses weiter schoß.

Raum dachte Victor, ob zum sand'gen Boden Der Mark sie kämen, ob zum Mittelmeere; Er möchte gern bis zu den Antipoden Fortreisen, daß sie um so länger währe, Die schönste seiner Lebensepisoden. Vergießen, glaub' ich, würd' er keine Zähre, Sein Ahnengut mit allen Hintersassen, Ja, Deutschland selbst für immer zu verlassen. Amalie, die ihn mit dem Arm umfing, Auch war berauscht von Seligkeit, und Beide, Wie Blick an Blick und Mund an Munde hing, Gelobten Treue sich mit theuerm Eide. Zum Zeichen deß wird Ring getauscht mit Ring, Und, daß der Tod selbst diesen Bund nicht scheide, Bekräftigt ihn ihr Herz mit hohen Schlägen; Entbehrlich scheint dabei des Priesters Segen.

Wie aus der Säule Dampfs die glühnden Funken — Ist nicht dies Bild als ächt modern zu loben? — Die, auf und nieder sprühnd, bald hingesunken Am Boden glommen, bald den Zug umstoben, So die Gefühle, die sich wonnetrunken Im Herzen meiner zwei Beglückten hoben. Doch nun genug von dieser sel'gen Nachttour! Der Zug hält an; es ist schon Morgens acht Uhr.

Die Wagen öffnen schnell die Conducteure, Doch weilt in andern Sphären offenbar — Wie also wollt ihr, daß es seh' und höre? — Im Seiste unser junges Liebespaar; Die Thür geht auf: "Berzeihung, wenn ich störe!" Da sieh! was nimmt auf einmal Victor wahr? Amalie, die des Anzugs nicht gedacht, Trägt noch von gestern her Alcestens Tracht.

Bekrönt noch ist sie mit dem Diademe, Das von der Stirne halb herunter glitt; Er eilt, daß er es ihr vom Haupte nehme, Damit sie, wenn sie auf den Bahnhof tritt, Sich vor dem Reisepublikum nicht schäme; Sodann die Kleider von antikem Schnitt, Die Fußsandalen sieht er auch mit Schrecken Und räth, sie mit dem Mantel zu bedecken. Drauf weiter werden sie vom Zug getragen Und sehen blaue Höhen zu den Seiten Und Burgen, die auf steilen Felsen ragen, Im Morgenlicht an sich vorübergleiten; Von grünen Baumreihn, welche längs der Wagen Die Aeste, schwer von Frühlingsblüthen, breiten, Trägt süßen Duft heran ein lauer Wind, Und Victor fragt erstaunt, wo sie denn sind.

Die wärmre Luft, das reichre Grün der Saaten — Sind sie nach Süden über Nacht versett? — Allein wozu denn braucht er lang zu rathen Und sieht nach seinem Fahrbillet erst jett? Du, werther Leser, wegen deiner Staaten= Und Völkerkunde hoch von mir geschätt, Erkanntest längst, bevor ers noch gewahrt: Dem schönen Rhein entgegen geht die Fahrt.

Schon hat der Zug das Kattenreich durchmessen — Ach! nun beraubt ist es der Landesväter, Die nach Amerika mit ihren Hessen Kauschandel trieben und die Volksvertreter Einsperrten, während Wirthschaft der Maitressen In Blüthe stand. Kaum glauben wird man später, Wie unter jener biedern Dynastie So wunderbar das Wohl des Staats gedieh.

Doch sagt, ist dies Jahrhundert nicht glorios? Gleich schnell, wie man hinjagt auf Eisenschienen, Wird jeto der Regierungen man los, Die weiter nicht dem Zeitbedürfniß dienen; Was Böses sie verübten, seelengroß Verzeiht man es und giebt mit holden Mienen, In Händen schon die neue Staatsverfassung, Den Fürsten einsach ihre Dienstentlassung.

Wenn Soliman sie band vor die Kanonen, Wenn Timur sie im Käsig mit sich trug, Trifft heut man nur für sie Dispositionen, Daß sie abreisen mit dem schnellsten Zug; Ja, höslichst fragt man noch, ob zehn Millionen Für ihren künst'gen Unterhalt genug, So daß die Abgesetzten nichts verlieren Als den Genuß, ihr Land zu ruiniren.

Allein wo bleibt mein Paar? Der Sitz der Krämer Am gelben Maine nimmt es kurz nur auf; Hoch wird ein jeder großer Geldeinnehmer Allbort geehrt, und in der Zeit Verlauf Verwandelt sicher sich der alte Kömer In ein Büreau zum Staatspapierverkauf; Doch Dem, der sich um Agio und Valuta Nicht kümmert, ist behaglich nicht zu Muth da.

Bielmehr des Schwarzwalds traute Thäler laden Die Beiden in ihr liebliches Aspl. Früh ists im Jahre noch, eh Baden=Baden Zur Mördergrube durch sein Pharo=Spiel Berwandelt wird. Dahin durch die Arkaden Wälzt noch sich nicht das widrige Gewühl Von Abenteurern — reden wir präciser: Fern ist die seine Welt noch, die Pariser.

Sporadisch erst erscheinen Prinzen, Grafen Und Herrn Marquis, die später auf dem Schub Man als entsprungene Galeerenstlaven Nach Frankreich heimspedirt; der Jockey-Club Fehlt noch mit seinen Herrchen, die den Hasen Des Glücks umkreisen, die Belzebub Am Schopf faßt und man mit gebrochnen Hälsen Sie Morgens sindet an dem Fuß der Felsen. Das schöne Thal mit grünen Aun und Triften — Muß seine Quellen, welche Heilung sprudeln, Des Menschen ekles Treiben so vergiften? Mit Lastern so dies Paradies besudeln? Mein Rath — ich hoffe, Gutes wird er stiften — An Alle lautet, daß sie vor den Strudeln Der "glänzenden Saison", wie unsre Zwei, Nach Baden kommen, spätestens im Mai.

Dann ist die Zeit, wo die Natur hier Jeden Mit nie geahntem Zauberbann umschließt Und an den Hängen, auf den Höhn ein Eden In Blatt und Blüthe grünt und rankt und sprießt, Indessen felsherab in Silberfäden Das klare Naß, wie Thau vom Himmel, fließt Und rieselnd, murmelnd von den Bergessteilen Durch Laubgerank die Quellen thalwärts eilen.

Beneide denn, o Leser, unsre Beiden, Die in des Lebens Mai und der Natur Hier selbst die Sel'gen droben nicht beneiden! O Wonne, Tag für Tag zu sehn, wie Flur Und Hügel sich in dichtres Laubgrün kleiden, Der Himmel in ein dunkleres Azur, Und wieder dann gespiegelt Berg und Auen Der Eine in des Andern Blick zu schauen!

Oft Arm in Arme, wo sich wildgezackt Die Felsschlucht öffnet, in der Mittagsschwüle Hinlehnen sie, sich wiegend zu dem Takt Des Wasserfalls, indeß das Rad der Mühle Sie netzt mit Flocken aus dem Katarakt; Wie süß das Flüstern dann in der Gefühle Nie ruhndem Drange, bis die Worte fehlen Und nur im Kuß noch sprechen ihre Seelen! "Bictor" — "Amalie" — "auf ewig bein" — Was hätten sie auch weiter sich zu sagen? Ausfüllen läßt ein ganzes Erdensein Sich mit den Worten; Tage hinter Tagen Auch unterbrachen Beiden sie allein Das tiese Schweigen, wenn im Wald sie lagen Und beim Gebrause tausendjähr'ger Tannen, Die über ihnen rauschten, träumend sannen.

Bom Schlosse, wo der alten Zeit Phantome Noch schweben durch die halbgestürzten Bogen, Hind über grüner Saatgesilde Wogen Zu Straßburgs halb in Duft gehülltem Dome, Indeß aus Fenstern, epheuüberzogen, Die über ihnen ragten, Aeolsharfen Den Zauberklang in ihr Entzücken warfen.

Und zu den Felsen klimmen sie, den hohen, Wo aus den Spalten rings, aus Riß und Klust Der Sinstersträuche gelbe Flammen lohen Und seder Windhauch würz'gen Blüthenduft Nach oben trägt; dort bei der Lerchen frohen Gesängen, die aus sonnenheller Luft Herniederschauerten, den Flug der Stunden Wie, bis es dunkelt, hätten sie empfunden?

Drauf Abends, welche Wonne ist die ihre, Wenn deine Lieder, theurer Mendelssohn, Amalie singt, und Victor am Klaviere, Kaum athmend, lauscht; wenn dann auf den Balkon Sie treten und aus schweigendem Reviere Zum Schlaf sie mahnt der Stundenglocke Ton, Bis endlich — aber nein! bei den Mysterien Der Liebe hat die scheue Muse Ferien. Dahin geschwunden ist ein Mond inzwischen Und umgewandelt nach und nach die Scene: Schon unter deutsche Badegäste mischen Sich junge Elegants, die von der Seine Gekommen, sich im Schwarzwald zu erfrischen, Am Spieltisch nämlich; manche Magdalene, Nur keine büßende, mit Kaschmir=Shawl Und Krinoline auch verschönt das Thal.

•

Bald wimmelt es von Trägern stolzer Namen, Nicht Einer ist geringer als Baron: Das Knopfloch Aller, die aus Frankreich kamen, Prangt mit dem Band der Ehrenlegion; Emancipirte und Cameliendamen, Die der Police correctionelle entstohn, Allein sich schnell erholt von solchen Krisen, Erscheinen als Düchessen und Marquisen.

Auch von den Deutschen heischt die Etikette, Daß sie nicht anders als französisch sprechen — Wir sinden ja auf Erden keine Stätte, Als wenn wir Ungarn scheinen, Gallier, Czechen; — Sie wandeln Arm in Arm mit der Grisette Und sind noch stolz, wenn die Croupiers, die frechen, Nachsichtig sie, die Glieder nicht der großen Nation sind, nicht aus der Gesellschaft stoßen.

Paris, das große Schwindel-Arsenal, Scheint alle Helden der Social-Romane Hier auszuspein, und vom Palais-Royal Und Boulevard in langer Karawane Noch immer wogts heran. D Kurhaus-Saal, Kühn deiner kann sich rühmen der Germane, Europas Abenteurer-Rendezvous, Alles Verworfnen Pantheon bist du! Heran, heran! Weit durch die offnen Thüren Strahlt in die Nacht hinaus der Kerzenglanz, Und mit den Gassenhauer=Duvertüren Lockt Offenbachs Musik zum Mummenschanz. Lions der Bälle oder Bagnos führen Maitressen zum Walpurgisherentanz; Dazwischen tummeln sich, wie Millionärs Stolzirend, bankerotte Lords und Pärs.

Und auch in nimmer stockendem Ergusse Aus andern Ländern strömts heran in Schaaren: Es nahn, bereit schon zum Berzweiflungsschusse, Wenn nicht das Spiel glückt, Polen und Magnaren; Nicht der Walache sehlt und nicht der Russe Mit holden Jungfraun aus der Stadt des Czaren, Die, wenn auch vom beeisten Strand der Newa, Decolletirt sind fast so weit wie Eva.

Nun an den grünen Tisch! heut sicher hold Ist euch das Glück! Gemischt sind schon die Karten. Faites votre jeu! Wie blinkt und gleißt das Gold! Ans Rad greift der Croupier; was wollt ihr warten? Sett, sett! Va banque! Die Roulette rollt. Verloren! Wohl, hinaus denn in den Garten! — Sie stürzen fort, es knallen die Pistolen; Brav! freier kann nun Deutschland Athem holen.

Richt rathsam ists, in einer Peststadt bleiben, Denn durch die Luft selbst wird man angesteckt; Fort sehnt mein Paar sich drum vom eklen Treiben, Das durch den bloßen Anblick schon besleckt, Und Bictor spricht: "Laß, Theure, dir beschreiben, Was für ein Plan, von Neuem jest geweckt, Längst in mir schläft! O reisen, mit dir reisen, Wie ließe solches Glück genug sich preisen? "Die Wunder all der Meere und der Länder, Die sich bisher vor unsern Blicken bargen, Beschaund, laß uns, zwei glückliche Verschwender, Nicht mit den Wochen, mit den Monden kargen! Amtsschreiber, Tröpfe, die im Staatskalender Verzeichnet stehn, nur könnens uns verargen, Wenn ziellos wir mit sel'gem Selbstgenügen Die Welt durchziehn in steten Wanderzügen.

"Zuerst zu Schiff! D, übers blaue Meer, Das gränzenlose, mit dir hinzugleiten; Vom hohen Deck zu schaun, wie allumher Die Wogen sich, die leuchtenden, verbreiten Und der Delphine sängerfreundlich Heer Sich lustig tummelt an des Kieles Seiten, Bis, wo melodischer die Wellen branden, Wir an Neapels sonn'gen Küsten landen.

"Hinüber drauf zum Eiland der Cyklopen Und zu der Wunderwelt der Odyssee! Und von Sicilien und von Europen Trag' uns zum Orient dahin die See! Wir dringen vor zum Lande der Aethiopen, Durchforschen das erstandne Ninive Und mustern in dem herrlichen Kleinasien Die Hippodrome, Tempel und Gymnasien.

"Bon da zur neuen Welt! Erst die Antillen Begrüßen wir" — allein ein ganzes Buch Könnt' ich mit seinen Reiseplänen süllen, An dieser Probe sei es drum genug. Froh stimmt Amalie ein in seinen Willen, Und Alles rüsten sie zum Reisezug; Schon für die Abfahrt ist bestimmt das Datum, Allein dazwischen tritt das böse Fatum. Victor entdeckt auf einmal — Leser, fasse Den Schrecken des Momentes! — er entdeckt: Leer ist dis auf die Neige seine Kasse, Und plötlich wird zunicht durch den Defekt Sein ganzer Hoffnungsbau. Der Leichenblasse Starrt vor sich hin — o düsterer Prospekt! Als niedrig hat, indessen er geträumt, Das Nächste sein sublimer Geist versäumt.

Wart ihr, Geliebte, je in gleicher Lage? — Hier in den Kanzelton fall' ich beinah — Es nahn des Frühlings erste sonn'ge Tage, Der Himmel blaut, den man seit lang nicht sah, Die Luft ertönt von muntrer Amseln Schlage, Das Beilchen ist, die Anemone da, Zum frohen Aussslug locken Wald und Feld, Der Kutscher winkt euch — doch ihr habt kein Geld.

Bescheiden denn zu Fuße, theure Leser, Durchs Thor hinschreitet ihr; da glänzt so frisch Der Blätter junges Laub, das Grün der Gräser, In schmucken Gärten drängt sich Tisch an Tisch, Und Frühlingsgäste schütten in die Gläser Den dust'gen Rebensaft verschwenderisch; Allein verhüllt ist euch die ganze Welt Mit trübem Schleier — denn ihr habt kein Geld.

Wenn das, um hiermit den Sermon zu enden, Ihr je erlebt, so denkt daran zurückt Und fühlt mit Victor! Nicht in ganzen Bänden Erschöpfen ließe sich sein Mißgeschick, Denn, wollt' er sich an seinen Vormund wenden, Heimrusen würd' ihn der im Augenblick; Und ohne Geld die Weltsahrt unternehmen, Der Plan erscheint selbst ihm als eitler Schemen.

Von Sorgen schwer bekümmert im Gemüthe, Des Wegs nach Lichtenthal hinschleicht er so; Allein warum auf einmal da, als sprühte In seine Nacht ein Lichtstrahl, hoffnungsfroh Glänzt ihm der Blick? Sieh! der Finanzwelt Blüthe, Des Geldmarkts Zierde, Freiherr Salomo, Tritt auf ihn zu und ruft, die Hand ihm drückend: "Ei, Graf, Sie sind' ich hier? Das ist entzückend."

Alsbald dann wandeln Beide Arm in Arm; Der Freiherr schwatzt von Bällen und Diners, Doch fragt, als ferner sie dem Menschenschwarm: "Was ist nur, Graf? Sie sind betrübt, ich seh's." Victor gesteht ihm, welcher Seelenharm Ihn quält, und auf das Antlit des Banquiers Legt plötlich Schatten sich, des bleichen, hagern, Wie wenn sich Wolken um ein Berghaupt lagern.

Lang sinnt der Mann der Börse. "Die Prozente Hoch steigern kann ich ja — denkt er am Schluß — Immens wird, wenn er mündig, seine Rente, Und wie sollt' ich als alter Practicus Nicht einsehn, daß der Fall mir eminente Vortheile bringen kann? Als dreisach muß Dafür, daß ich mich süge in Geduld, Von ihm bescheinigt werden seine Schuld."

So sagt er denn, er geb' im unbegränzten Vertrauen ihm Credit für seine Reise; D, wie vor Wonne Victors Augen glänzten, Wie er beredt war zu des Edlen Preise! Doch während er den Dank in die solennsten Vetheurungen ergoß, sprach kluger Weise Der Freiherr: "Lassen Sie das Wortgedrechsel!" Und reichte ihm zur Unterschrift die Wechsel.

Ach, arme Muse! bei den Worten Siro, Disconto und Valuta wird dir weh, Wie wenn man dir den Titel gäbe: Ihro Hochwohlgeboren, Frau Kalliope!
Von Donna Blanca lieber, von Ramiro Sängst du, von Orpheus und Eurydice — Allein was hilft es? Auch mit jenen Tönen Muß die moderne Dichtkunst sich versöhnen.

Am nächsten Tag bereit zur Fahrt nach Dos War Victor mit der Theuern seiner Seele; Da schrieb ihm der Banquier: "Mein Wunsch ist groß, Sie Augenblicks zu sehn, Herr Graf! Ich wähle Sie zum Vertrauten, da bekanntenlos Ich sonst in diesem Baden bin, und zähle Ganz sest auf Sie. Der Brücke vis à vis Zum Dejeuner sogleich erwart' ich Sie."

Mein Held fliegt hin. Am Tisch mit zwei Gedecken Harrt Jener schon auf ihn, und vor ihm strahlen, Champagnerslaschen bergend, Silberbecken; Kaum ists bei Besour, bei den Provençalen Gleich elegant. "Freund, mög' es Ihnen schmecken! Doch leider unterdessen in Kabalen, Die wider mich man spinnt, muß ich Sie einweihn — Bersuchen Sie, ich bitte, diesen Rheinwein!"

Also begann mit hastigen Accenten Der Freiherr, und er stockte momentan. "Mit meinem Sohne Jakob, dem Studenten" — Dann suhr er sort — "ist mir mißglückt der Plan. Anstatt das Jus mir aus den Fundamenten Zu lernen, statt den Cajus und Ulpian Zu lesen, sitt — weh um mein Bank-Comptoir! — Der Junge in Berlin beim Rouge et noir. "Lang schon trieb er das Spiel mit Offizieren, Vornehmlich denen von der Garde du Corps; Stets war der Sieg bei jenen Cavalieren, Und endlich ließ vor Kurzem ein Major Ganz unermeßne Summen ihn verlieren. Was blieb mir? Die zwölftausend Louisd'or Hab' ich bezahlt; jedoch im Beisein Vieler Ungünstig sprach ich über jenen Spieler.

"Nun denken Sie! Heut auf der Promenade — Die ganze Welt war beim Spazierengehn — Trat unversehns aus einem Seitenpfade Zu mir heran ein Garde-Capitän Und sagte, der Major von Zettow lade, Weil ich gewagt, ihn öffentlich zu schmähn, Zum Zweikampf mich; festsetzen auf der Stelle Sollt' ich den Ort, die Stunde zum Duelle.

"Als ob ein Blitz herabgefahren wäre, Erstaunt ihm sah ich in das Angesicht: "Was sprechen Sie von Zweikampf, was von Ehre? Noch immer hab' ich meine Quittung nicht Für das gezahlte Geld! Nur keine leere Ausflucht! Es ist des Herrn Majores Pflicht, Wenn er ein Mann von Anstand und Gesittung, Vor Allem mir zu geben meine Quittung."

"Hatt' ich nicht Recht, mein Graf, vollkommen Recht? Nachdem ich über die gezahlte Schuld Die Quittung dergestalt geheischt, erfrecht Der Hauptmann sich, Insult mir auf Insult Zu sagen — aber, oh! man kennt mich schlecht! Hier reißt dem Millionär selbst die Geduld! Obgleich von Confession ein Jünger Mosis, An Muth doch hab' ich die gehör'ge Dosis.

"Sie wissen: mich und meinen Bruder Nathan Geschlagen hat der Papst zu Christusrittern; Mag der Major denn, aber auch der Satan Bon Capitän vor meiner Rache zittern! Als einen Glücksfall seh' ichs in der That an, Daß Sie, mein Graf, vor diesen Kampsgewittern Hierher gelangt sind; als mein Sekundant, Ich darf drauf rechnen, gehn Sie mir zur Hand!"

Der Freiherr sprachs und stürzte Glas auf Glas Des perlenden Champagners beim Erzählen Hastig hinab. Mein junger Held ermaß, Ihm bleib' in diesem Falle nicht zu wählen; Obgleich in Baden er auf Kohlen saß, Toch, sich verbeugend, sprach er: "Sie befehlen, Baron! Den beiden Händelsuchern schnell Noch heute Morgen bring' ich Ihr Cartell."

Dechmach und Schande dieser tief barbarischen Duellwuth, daß sie noch bei uns grassirt, Und alle Bildung, alle literarischen Artikel uns noch nicht von ihr curirt! Daß, wie sich nach Firdusi unsre arischen Borältern einst am Alburs duellirt, Nun in Issendiars und Rustems Kollen Finanzmann und Major sich schlagen wollen!

Bictor, die beiden Helden aus Berlin Zu fordern, stand schon auf vom Dejeunertisch; Auch der Banquier erhob sich, doch ihn schien Ein unbekanntes Etwas wie magnetisch Bon Neuem an die Tafel hinzuziehn. Er dachte wohl: D eitle Ehre, Fetisch! Wie mag mit der Pistole, mit dem Schwerte Dir Opfer bringen nur der Aufgeklärte? Moloch, dem mit Kartätschen und mit Bomben Sich gegenseitig schlachten ganze Heere! Daß in der Mark, wo "sandgesormte Tromben" In Lüsten wirbeln, man sich dir zur Ehre Todtschießt, ja, daß man dort dir Hekatomben Von Opfern bringt, begreif' ich: doch wer wäre So thöricht, sich zu schlagen hier in Baden, Wo Erd' und Himmel zum Genusse laden.

Wie werden Leib und Seele durch und durch Erwärmt von dieser Luft, der sonnenhellen! Wie reizend durch das Laubgrün schaut die Burg Ins Thal hinab, und mit den klaren Wellen Wie lieblich über Kieseln rauscht die Murg! Zugleich wie lockend duften die Forellen, Die eben erst der Kellner aufgetragen; Und dem Genuß soll der Banquier entsagen?

Dem Sekundanten, der im Fortgehn ist, Nachruft er hastig: "Freund, nichts übereilt! Ich denke, noch bis morgen hat es Frist Mit der Affaire, die ich mitgetheilt; Ja, morgen früh sei der fatale Zwist Nochmals erwogen und dann unverweilt Der nöth'ge Schritt gethan. Doch heute wollen Wir des Moments uns freun, des wonnevollen.

"Da nehmen Sie!" — Und wieder auf die Bank Läßt er ihn sich zum Frühstück niedersetzen, Und reichlich muß sich an dem Göttertrank Von Spernay mit ihm mein Victor letzen. Aufbrechend dann spricht er: "Nun schönen Dank, Daß so bereit Sie sind! Gar sehr zu schätzen Weiß ichs fürwahr. Adieu! Wir sehn uns morgen; Dann meinen Auftrag bitt' ich zu besorgen." Dein Victor eilt in Hast nach Haus; es brennt Der Boden, scheint es, unter seinen Füßen; Ob von Amalien er auch kurz getrennt Gewesen, bei der Rückkehr ists ein Grüßen, Als käm' er heim aus fernem Continent. Ach! und welch ein Vergehn hat er zu büßen, Daß seine Fahrt, beinah schon angetreten, Durch das Duell sich wieder muß verspäten?

Doch Mittags kam ihm dies Billet bereits: "Mein Arzt besiehlt mir, an den hohen Werken Des Schöpfers in der frischen Luft der Schweiz Die angegriffnen Nerven neu zu stärken. Nach wenig Wochen wegen jenes Streits Kehr' ich nach Baden heim und will bemerken: Drei Schritt weit sollen über die Barriere Mir Beide Rede stehn in der Affaire.

"Sie, Theurer, reisen, hoff' ich, froh und heiter; Ich sinde andre Sekundanten schon. In herzlicher Verehrung und so weiter, Ihr ganz ergebner Freiherr Salomon." So ist mein Held wie ein vom Bann Befreiter, Und, für die Fahrt zum Rhein gerüstet schon, Sitzen die Zwei in freudigem Erwarten Nah ihrer Wohnung Nachmittags im Garten.

Franzosen nehmen bald, nicht fern von ihnen, An einem Tische Platz und lärmen laut, Indeß zur Sängerin mit frechen Mienen Einer der Büstlinge herüberschaut. Aufstammt Amaliens Wange gleich Rubinen, Und Victor springt vom Sitz empor; ihr graut Bor seines Auges Blick — so sinster nimmer Noch sah sie ihn. "Komm", spricht er dunipf, "aufs Zimmer!" Dann, als sie oben: "Bleib! ich kehre bald," Ruft er; sie will ihn halten, doch er ringt Sich los aus ihren Armen mit Gewalt Und stürmt hinweg; von seinen Tritten dringt Zu ihr der Schall noch — nun ist er verhallt — Was will, wohin nur geht er? — Sie bezwingt Nicht ihre Todesangst und bleibt wohl Stunden Starr, leichenblaß, die Sinne fast geschwunden.

Schon Abend wirds. Horch! Tritte auf den Stiegen! Haftig fährt sie empor in Fiebergluth — Herein stürzt Victor mit entstellten Zügen Und ruft, die Stimme zitternd noch vor Wuth: "Ihn traf, was er verdient! Am Boden liegen Ließ ich den Schändlichen in seinem Blut." Auf einmal sinkt todblaß, schlaff alle Glieder, Mein Held zu Seiten der Geliebten nieder.

Sie wirft sich über ihn; klar wird ihr jetzt, Daß er verwundet worden im Duelle: "Er stirbt, weh! stirbt um meinethalb! Rings netzt Sein Blut den Boden mit der rothen Welle! Helft! er stirbt sonst," ruft sie aus entsetzt. Horch! wieder hallen Tritte an der Schwelle: Die Sekundanten Victors, zwei Berliner, Mit einem Wundarzt sinds und einem Diener.

"Da seht ihn! Sich entwindend meiner Hand, Als ich ihn eben zu verbinden dachte, Amalie! rusend, ist er sortgerannt." Der Wundarzt so; er kniete nieder, machte, Die Wunde Victors prüsend, den Verband Und ries: "Dankt Gott, der schützend ihn bewachte! Wenn tieser nur um Breite eines Haars Die Kugel drang, sein Tod, sein sichrer, wars! "Jest aber hoff ich, daß er schnell gesunde, Und ohne schlimmre Folgen bleibt der Zwist." Darauf der Andern Einer: "Wir ward Kunde, Daß der Franzose schwer getroffen ist, Doch tödtlich nicht; drum, bis geheilt die Wunde, Gönnt ruhig hier dem Grafen Victor Frist! Verfolgung ist für ihn nicht zu besorgen. Lebt wohl! wir kehren wieder früh am Morgen."

Sie gehn. Amalie, die, ihn zu pslegen, Rastlos am Lager des Geliebten weilt, Schwört: "Schlaf nicht soll sich auf mein Auge legen, Bis meines Theuern Schmerzenswunde heilt! Ach! all dies Weh, er leidets meinetwegen — Herr Gott! wenn ihn der Tod nun doch ereilt!"— Doch nein! Erwachend bald zu neuem Leben, Vermag vom Pfühl sich Victor zu erheben.

Erst noch, weil er vom Blutverlust ermattet, Räth ihm der Arzt, daß er die Fahrt verschiebe; Doch bald in Badens Gärten, tief beschattet, Durch seiner Freundin nun noch heißre Liebe Genest er völlig, und ihm wird gestattet, Zu solgen seinem glühnden Wandertriebe. So sehn wir denn die Zwei am Pfingstfesttage Bereit, daß an den Rhein der Zug sie trage.

Wir eilen gleich dorthin. Bon Herrn und Damen Boll ist das Dampsschiff längst auf allen Sitzen; Mit rothen Büchern, Rheinlauspanoramen Bewehrt sind alle, und sie alle spitzen Den Bleistift schon, um die berühmten Namen Im Handbuch anzustreichen oder Stizzen Ins Tagebuch zu zeichnen — rings in britt'scher Mundart tönt vögelartiges Gezwitscher.

Altenglands hohen Adel, nämlich Schneider, Die sich zu Pärs aufblähn, gewahrt man dort; Wie sie sich selber sabricirt die Kleider, Creirte Jeder selbst sich auch zum Lord; Nach Hause ruft sie jetzt das Handwerk leider, Nachdem sie jüngst an "allerhöchstem Ort", Ich weiß nicht wo im Süden oder Norden Von Deutschland, auf dem Ball empfangen worden.

Natürlich sehlt auch nicht ein Heer von Misses, Die mit dem Murray und dem Perspektiv Von Pol zu Pol trotz jedes Hindernisses Die Welt durchstreisen harmlos und naiv. Wie ganz, o ältester Tourist, Ulysses, Nicht stellen sie in Schatten dich, wie tief, Denn ihrer Jegliche mit siedzehn Jahren Mehr schon als du bestand sie der Gefahren.

Nicht endend tönt von ihren Rosenlippen Das Beautiful! o very sine indeed! Allein hinweg! den Honigseim zu nippen Bon ihrem Mund, dir gönn' ich nicht, mein Lied! Mein junges Paar, das an den Felsenklippen Und Rebenhügeln rheinhinunter zieht, Mußt du begleiten, wie es glückberauscht Blicke, die mehr als Worte sagen, tauscht!

Vorbei schon glitt mit burggekrönten Zinnen Gleich Meereswogen, die im Sturm erstarrten, Die Hardt an ihren Blicken; schnell von hinnen Geht es zu dem berühmten Rosengarten, Um den sich grauer Sagen Schleier spinnen, Und zu des alten Worms bemoosten Warten, Wo Hagen, Gunther aus dem finstern Zwinger Erstaunt aufs Dampsschiff deuten mit dem Finger.

Dann zeigt das stolze Mainz sich, dessen Rheinsest Noch sortlebt in der Minnesänger Reim; Drauf — ach, so sinkt in Schutt, was noch so steinsest!— Die Pfalz des großen Karl zu Ingelheim, Und rechts die Orte all, wo man beim Weinsest Most keltert, süßer noch als Honigseim — Jetzt eben steht in Blüthe der von anno Sechzig und neun — dann folgt der Thurm des Hanno.

Und nun, wo zwischen Felsen blau und stählern Der Strom sich Bahn bricht mit beschäumten Wellen, Beginnt mit seinen dust'gen Wisperthälern, Mit seinen halbzerfallnen Klosterzellen Das Wunderland, das lange den Erzählern Ein Eden der Romantik war; Capellen Und Siedeleien noch mit Erucisiren Sind dort zu schaun, doch Gnomen slohn und Nixen.

Von all den Liedern, die sie oft zum Piano Gesungen, hat den Kopf Amalie voll Und denkt, daß auf dem Felsen, wie Brentano Sie sang, die Lorelei sich zeigen soll; Vergebens! Unsre Zeit, die sich um Guano Nur kümmert und um Dampf und Durchfuhrzoll, Beut, ach! von Tag zu Tag ein schlimmres Feld Für schöne Wesen aus der Fabelwelt.

Sprich, oder ärgern dich die deutschen Maler, Weil unter ihrer Hand dein Contersei Tagtäglich süßer wird, sentimentaler, Und scheucht dich daß, o schöne Lorelei? Dein Zaubersitz erschien als nackter, kahler Steinhausen, als daß Dampsschiff suhr vorbei; Pistolen wurden viele abgeschossen, Doch Antwort gab daß Echo nur verdrossen. Richt folg' ich hier des Rheines weiterm Kurs, Sonst zeiht verpönter Landschaftschilderungen Mich die Kritik unwilligen Gemurrs. Abbrech' ich drum, durch ihr Gebot gezwungen, Denn ganz vergebens wäre mein Recurs An große Dichter, die vordem gesungen; Wie schildern Sophokles, Homer die Landschaft! Hätt' ich mit ihnen irgend nur Verwandtschaft!

So, während ich von Deutschland Abschied nehme, Muß ich mich noch beschäft'gen mit Lappalien, Wie unsrer Schreiber eitle Theoreme. — Doch nun geschwind zu Victor und Amalien! Nicht scheint es, daß es allzu sehr sie gräme, Ihr Deutschland zu vertauschen mit Italien, Denn, kaum noch angelangt in Rotterdam, Begeben sie sich an den Hafendamm.

Doch nach Reapel geht von dort kein Kiel, Wie man ersieht aus Hendschels Telegraphen. (Einbild' ich mir auf diese Verse viel; Seit lang schon ließ der Ehrgeiz mich nicht schlafen, Das Fahrtenkursbuch selbst dem höhern Styl Des Epos zu erobern.) Unserm Grafen' Blieb keine Wahl drum, als mit seiner Theuern Zunächst den Küsten Englands zuzusteuern.

Hier fragt der Leser: Sind nicht selbst im Jänner Die Alpenpässe nach Italien frei? Warum denn, statt des Weges übern Brenner, Die weite Meerfahrt durch Biscayas Bai? — Erwidern muß ich dir darauf, mein Gönner: Den Seeweg halten einmal unsre Zwei Für reizender, als jenen; und wie ließe Sich rechten mit des jungen Paars Caprice? Hoch geht das Meer; nur zagend klimmt der Junge Empor zum Mastkorb, er, der sonst so dreist, Indeß die See das Schiff in wildem Schwunge Hin über ihre Wogenberge reißt. Ihr seht, mein Lied bewegt sich hier im Sprunge Und gleicht, wie das man am Schahname preist, Bergströmen, die vom Felsen schäumend stürzen; Gut ists, dies Buch auf solche Art zu kürzen.

Ja, mitten auf dem Meer zu ihrem Jammer Schon liegen meine Beiden zwischen Kranken Und Stöhnenden in dunkler Dampsschiffkammer; Beim Sturmesheulen, beim Geächz der Planken Fast glauben sie, daß sich die letzte Klammer, Die noch das Schiff hält, löse; wer solch Schwanken Zum ersten Mal erlebt, solch Bretterkrachen, Der denkt, sein Testament schon müss" er machen.

Doch leider kann ich nicht mit Schiffbruch dienen; Um Kiele zeigt sich kaum der kleinste Leck; Nach wenig Stunden steigt aus den Cabinen Das Reisepersonal auf das Verdeck, Und unfre Zwei, noch mit verstörten Mienen, Erholen sich von Krankheit und von Schreck, Da sie der ries'gen Weltstadt auf dem breiten Strombett der Themse nah und näher gleiten.

Durch Rebel, die auf Strom und Ufer lasten, Auftauchen Dächer mit den schwarzen Schloten; Bisweilen hinter einem Wald von Masten, Den Qualm zertheilend, bricht im blutigrothen Gluthschein die Sonne durch, und mit gebraßten Segeln und Raan von Schiffen und von Booten Erglänzt der Strom, bis nebelüberraucht In gelben Dunst von Neuem Alles taucht. Ans Ufer nun und in dem Ruß 'der Gassen hin durch die mächtigste der Metropolen! Nicht ihre Menschenfluth weiß sie zu fassen Und würgt in Essen voll von glühnden Kohlen Tagtäglich Hunderte von leichenblassen Söhnen des Jammers, sowie den Idolen Von Stein und Erz die Punier vor den Schlachten Im seur'gen Ofen Menschenopser brachten.

Von Dächern, Häusern, Brücken, weiten Plätzen Welch endlos unermeßliches Gewimmel! Dort wogt mit Fracht von allen Erdenschätzen Bei Tag und Nacht ein brausendes Getümmel; Daneben schaun Verzweiflung und Entsetzen Mit hohlen Augen zum verhüllten Himmel, Der über ihnen hängt in grauer Leere, Als ob kein Blau, kein Gott da droben wäre.

Dies Babylon, dies Weltemporium — Byzanz erbleicht und das Korinth der Griechen Vor seinem Glanz! Und dennoch, seht euch um: Ein großes Lazareth von Lebenssiechen Erblickt ihr, wo mit blassen Lippen stumm, Noch grausenvoller als mit lauten Flüchen, Das Elend klagt. D, nicht ermessen Sonden Die Tiese deiner Wunden, reiches London!

Wenn er die wimmernden, zerlumpten Kleinen Um Strand und in der Straße der Lombarden Nachts lagern sieht auf kalten Pflastersteinen; Wenn er gedenkt, wie oben in Mansarden Um Brod die Kinder armer Mütter weinen, Und wie der Sünde schon die jungen Seelen Als einer lieben Braut sich anvermählen! Slücklicher Die, die früh bereits der Tod Aus dieser Welt des Jammers nimmt von hinnen, Als jene Blassen, die vom Morgenroth Bis Dunkel in den Faktoreien spinnen, Um für den Mittag einen Bissen Brod, Zur Nacht ein hartes Lager zu gewinnen, Wenn andre Kinder spielen auf der Wiese, Fern von der Luft des Himmels welken diese.

Eur Feld, ihr Pflüger, euer Gras, ihr Mähder, Sie kennen es vom Hörensagen kaum! Das Drehen, Drehen nur der Eisenräder Vernehmen sie im dumpfen, sinstern Raum, Und Schwindel fühlt zulett im Haupte Jeder, Und Wände, Boden, Himmel noch im Traum Sieht er, so wie die Räder, wirbelnd kreisen — Ein Jahr schon schafft die Kinder um zu Greisen.

Allein warum führt mich zu diesem blonden Geschlecht Englands mein böser Genius, Daß mir der Anblick solcher Bagabonden, Wie man sie nennt, das Herz zerreißen muß? Fortmachen will ich mich aus diesem London; Zugleich drängt mein Gesang mich ja zum Schluß, Auch trifft sichs glücklich, daß mein Paar alsbald Sich sehnt, zu wechseln seinen Aufenthalt.

Einst Morgens kehrten sie von weiten Wegen, Die Hauptstadt zu beschaun, in ihr Logis Bei Haymarket aus Nebel heim und Regen (Denn selbstverständlich sind in London die); Im Corridore des Hotels entgegen Trat ihnen da ein Schiffsherr, grüßte sie Und sprach: "Sie reisen, hör' ich, nach Neapel? Wohl! Morgen geht mein Schiff dahin von Stapel." Drauf mancherlei beginnt er auszukramen Zu seines Dampsboots Lob — es hieß the Eagle, Und sehr willkommen heiß' ich diesen Namen, Ich werf ihn gleich in meinen Bersetiegel. — Prächt'ge Salons hab' es für Herrn und Damen; Das Wetter auch, den glatten Meeresspiegel, Den günst'gen Fahrwind hebt er an zu preisen, Und gleich beschließt mein Paar, mit ihm zu reisen.

Das Beste scheint, an Bord bereits zu schlafen, Denn in der Frühe, wenn der Tag erglimmt, Verlassen soll der Dampfer schon den Hafen; Beim Sonnenuntergange drum aufklimmt Amalie zum Verdeck am Arm des Grafen; In die Cabine, die für sie bestimmt, Eintreten sie; da hinter Victor schnell, Ihn rusend, kommt ein Diener vom Hôtel.

"Herr Graf, es warten Ihrer wicht'ge Briefe; Doch der Empfang von Ihrer eignen Hand Wird auf der Post verlangt; daß ich Sie riese, Vom Gasthof hat man mich hierher gesandt."— Er sprachs; dann suhr er sort und machte tiese Verbeugungen: "Belieben Sie, ans Land Mit mir zu gehn! Bald wird die Post geschlossen, Doch fahren schnell die Londoner Carossen."

Die Hand Amalien reichend: "Kind, behüte Der Himmel dich!" — sprach Victor — "zum Empfang Der Briefe eil' ich fort; in der Cajüte Hier bleib allein, doch nur minutenlang! Heim kehr' ich, eh das Abendroth verglühte." Ein Kahn trug ihn, in den er eilends sprang, Ans Ufer hin, und schnellen Schritts durchmaßen Er und der Diener ein'ge Hafenstraßen. "He, Coachman!" ruft der Führer und thut schnell Den Kutschenschlag, als Jener vorfährt, auf;
"Zur Post in aller Eile!" — Very well! — Mein Held steigt ein, und in geschwindem Lauf Forteilt der Renner — wenn im Bahnhof gell Die Pfeise tönt und vorwärts mit Seschnauf Das Dampfroß stürzt, nicht schneller mag es gehn; Kaum, was vorübersliegt, kann Bictor sehn.

Dunkel und dunkler wirds, seit lang schon braust Der Wagen durch die Gassen ohne Rast. Wo mag die Post nur bleiben? Weiter saust Der Renner, weiter stets in wilder Hast. Ganz Nacht nun ist es, daß man kaum die Faust Noch vor dem Auge sieht. Victor erfaßt Den Griff der Thüre, doch sie ist verrammt, Vergittert sind die Fenster allgesammt.

Er tobt, er ruft mit Donnerstimme: Halt! Doch übers Pflaster hin mit dumpsem Dröhnen Stets schnell und schneller gehts; nach außen hallt Kein Laut von seinem Aechzen, seinem Stöhnen. Die Eisengitter will er mit Gewalt Losbrechen, doch die festen Stäbe höhnen Die schwache Hand — er sucht die Thür zu sprengen, Doch bleibt gefangen in dem Raum, dem engen.

Und rasselnd weiter, Stunden hinter Stunden, So wie im Sturme wird er sortgetragen. Zulet ist die Besinnung ihm geschwunden; Als sie ihm wiederkehrt, still hält der Wagen. Empor sich rassend, mit der Hand voll Wunden Aufs Neu' sucht er die Fenster einzuschlagen; Umsonst — er lauscht nach außen hin — ringsum, Wie auf dem Friedhof, ist es todtenstumm.

Wie lang er bald in Ohnmacht, bald im grimmen Wuthausbruch hingebracht, er weiß es nicht. Auf einmal ists ihm da, er höre Stimmen Von ferne schallen; fahler Schimmer bricht Durchs Fenstergitter ein mit mattem Glimmen; Dann höher, höher wird das Dämmerlicht, Und er vernimmt den Hall von nahen Tritten; Ja, Männer kommen da herangeschritten.

Arbeiter sind es, Maurer, die vor Tag
Schon nach der Stadt zu ihrem Handwerk gehn;
Sie sehn, nicht fassend, was geschehn sein mag,
Die Kutsche pferdlos auf dem Felde stehn.
"Haut auf!" ruft Victor, "sprengt den Kutschenschlag!
Ich bin gefangen!" — Erst verwundert sehn
Sich Jene an und starren wie Beherte,
Dann an die Kutsche legen sie die Aexte.

Gesprengt ist flugs die Thür, und voll von Blut An Händen und an Stirn steigt Victor aus; Erfrischend fallen auf die Fiebergluth, Die ihn durchtobt, die Tropfen Morgenthaus. Wo ist er? — Auf die Fragen, die er thut, Wird Antwort ihm, daß bis ans erste Haus Von London noch zwei Stunden Weges seien; Hier auf dem Blachseld ist er, ganz im Freien.

Nicht, wie und was mit ihm geschehen, denkt er; Amalie nur, die auf dem Schiff geblieben, Füllt seinen Geist, und nach der Stadt hin lenkt er Die Schritte, athemlos von Angst getrieben. Die Stirn bisweilen wie verzweifelnd senkt er, Wenn er sich malt, was mit der Einzig-Lieben Indeß vielleicht geschehn; dann aufgerafft Zum Gange spornt er sich mit neuer Kraft. Er steht am Thor. Ein Wagen nun! Geschwind Zum Hafen hin! Sein letztes Hoffen hängt An jedem Augenblick, den er gewinnt. Durch Straßen, über Quais und Plätze sprengt Der Renner mit dem Cab schnell wie der Wind. Am Hafen hält er; durch die Menschen drängt Ans Wasser Victor sich, späht allumher, Allein sieht keine Spur des Dampfers mehr.

"D", ruft er aus und blickt aufs Meer mit stieren Augäpfeln hin, "entladen alle Wetter Sich denn ob meinem Haupte und dem ihren? Wo bliebst du, hohe Königin der Bretter Und meines Herzens? Hat dich zu entführen Der Capitän gewagt, der als honetter, Sefäll'ger Mann sich mein Vertraun gestohlen?" — Er ächzt, er stöhnt, er kann kaum Athem holen.

Bei Dunkelwerden — so wird ihm Bescheid — Ist gestern schon der Eagle abgefahren. Starr steht, wie leblos, Victor lange Zeit; Auffahrend dann sich rauft er in den Haaren Und schlägt sich wild die Stirne, tobt und schreit; Und um ihn aus gedrängten Menschenschaaren Ertönts und von der nahen Schiffe Borden: "Mit ihm nach Bedlam! er ist toll geworden."

## Prittes Buch.

## Die Pacific-Eisenbahn.

Seit meinem Kiel der letzte Vers entquollen, Sah ich den Mond sich droben dreimal runden Und wieder abwärts in den Neumond rollen, Doch sort und sort hofft' ich umsonst auf Kunden Von Victor und Amalien; als verschollen Mir galten sie und aus der Welt geschwunden; Nach allen Erdenzonen sorschend schrieb ich Um ihrethalb, doch ohne Nachricht blieb ich.

Wie Victor klagte, daß ob seinem Haupt Und ihrem alle Wetter sich entladen, So schien dieselbe Klage mir erlaubt. Denn, war an weltentlegenen Gestaden Die Sängerin ihm und dem Ruhm geraubt, So trug ich minder nicht als er den Schaden. Entrissen, sagt' ich mir mit trüber Miene, Wie ihm die Braut, ist mir die Heroine. Begreiflich kam mein Epos ganz ins Stocken, Und schlaslos deshalb lag ich manche Nacht. "Mit dem Berleger", sagt' ich mir erschrocken, "Hab' ich auf Ostern den Bertrag gemacht; Die ersten Bogen wurden, eh noch trocken, Tagtäglich in die Druckerei gebracht — Und nun, wie nun erfüll' ich meine Pflichten? Wer lehrt die Kunst mich, ohne Stoff zu dichten?"—

Oftmals rief ich mit andachtvollem Sinn Euterpe an, Kalliope und Klio:
"Wenn ich von je euch treu ergeben bin,
So helft mir, helft!" — Allein dem Musen=Trio War nichts bekannt von meiner Sängerin,
Die nun die Welt durchstreift gleich jener Jo,
Der wuthgestachelten durch Junos Bremse,
Und mir zuletzt verschwunden auf der Themse.

Von Victor auch nichts wußten sie zu melden, Ob wirklich unser junger Diplomat In Bedlam weile — drum nach andern Helden Mich umzusehn mir gaben sie den Rath: "Wie wär' es mit Arminius und Thusnelden?" Von meines Spos Schiffbruch in der That Empor schon blickt' ich, wie zu einem Pharus Zum Teutoburger Wald mit seinem Varus.

Da heute, Mittwoch in der Abendspäte Vor meine Wohnung sprengt ein Post-Courier Und tritt zu mir mit mächtigem Packete. Ich öffne: Himmel, welch ein Stoß Papier! Berichte sinds, aussührliche, complete Von meinen Liebenden; der Wochen vier, In Verse sie zu bringen, werd' ich brauchen; Laßt mich nur gleich den Kiel in Dinte tauchen! Durch Abenteuer, Drangsal und Gefahr, In tausend Krümmungen hat der Mäander Des Schicksals hingeführt mein Liebespaar, Und viel von dem, was sie erlebt selbander, Klingt fast unglaublich, fremd und wunderbar; Kaum Dumas schuf, der große Alexander, Im Monte-Christo tollre Aventüren, Als hier gesponnen des Geschicks Walküren.

So fährt denn fort die epische Camöne: Als Victor von dem Schiff hinweggegangen, Allein in der Kajüte blieb die Schöne; Dort eine Mandoline sah sie hangen, Entlockte ihren Saiten leise Töne, Doch ließ das Spiel sie bald; geheimes Bangen Beklemmt ihr Herz; für sie sind schon Sekunden Der Trennung von dem Theuern lang wie Stunden.

Ja, dieses ist das hohe Lied der Treue, Und wißt, daß wegen des Gedichts Moral Ich nicht den strengsten Sittenrichter scheue! Mein Liebespaar steht da als Ideal Und Vorbild jeder Tugend, und ich freue, Ihr mögt mirs glauben, mehr mich meiner Wahl, Als wenn ich Aucassin und Nicolette, Ja Leila und Medschnun erlesen hätte.

Amalie also, wie sie spät und später Es werden sieht, fühlt ungeduld'gen Drang; Wenn Schritte der Matrosen oder Waiter Erschallen, schon zum freudigen Empfang Victors erhebt sie sich. Noch, daß Verräther Ihn fortgelockt zu seinem Unglücksgang, Nicht kommt ihr der Gedanke, doch beklommen Sich fragt sie: was verzögert so sein Kommen? Sie nimmt nochmals herunter die Guitarre, Um zu beschwicht'gen ihre Ungeduld, Und summt die Weise: Harre, Herzchen, harre! Die sie als Kind in Schlummer oft gelult; Da — und es ist, als ob ihr Blut erstarre — Hernieder vom Verdecke hallt Tumult Zu ihrem Ohr, als lichtete das Schiff Die Anker bei der Pfeise gellem Pfiff.

Erst sitt sie da, gebannt vom regungslosen Entsetzen — horch! sich langsam zu bewegen Beginnen schon die Räder, der Matrosen Hoiho! erschallt, und von der Schaufel Schlägen Hört man die Wellen an den Seiten tosen; Der Thüre wankt Amalie entgegen; Aufklimmen zum Verdeck die Treppenstusen Und "Victor sehlt noch, wartet!" will sie rusen.

Allein verschlossen sindet sie die Thür; Sie ringt verzweiflungsvoll mit aller Kraft, Sie aufzuthun, und rüttelt für und für An ihren Fugen, bis die Hand erschlafft; Nun wird ihr schrecklich klar, daß Ungebühr Im Werk ist, daß man in Gefangenschaft Hinder sie achzt, sie schreit vor Jammer, Doch dringt der Ruf nicht auswärts aus der Kammer.

Und das Gewog des Wassers, das Gerolle Der Räder tönt von außen an ihr Ohr. Von Neuem, ob die Thür nicht weichen wolle, Versucht sie, doch vergebens wie zuvor; Und auf den Boden sinkt sie hin, und tolle Gebilde ziehn, ein grauser Larvenchor, Ihr durchs Gehirn — mit Tod, nein mehr, mit Schande, So glaubt sie, droht ihr eine wüste Bande. Dann wieder sprang sie auf aus wilden Träumen, Ins Dunkel starrend, das sie rings umgab. "Mich zu befrein, warum noch länger säumen? Gähnt nicht rings um mich her das nasse Grab?" Doch, ob von außen laut die Wellen schäumen, Sie sucht vergebens einen Weg hinab; Am Boden, das Bewußtsein hingeschwunden, Liegt sie zuletzt in Ohnmacht viele Stunden.

Als sie erwacht, durch die Kajüten-Fenster Mit rothem Scheine bricht die Morgengluth; Sie glaubt, es hätten nächt'ge Traumgespenster Sie nur umschwebt bei wildbewegtem Blut; Doch als sie sieht, wie über unbegränzter Meersluth weithin die Himmelsdecke ruht, Als durch die Wellen sie dahingetragen Vom Schiff sich fühlt, erfaßt sie wieder Zagen.

Und Alles — sie durchzuckt ein jäher Schreck — Taucht wieder vor ihr auf: ihr Unheilsloos, Das erst nur ferne wie ein dunkler Fleck Vor ihrem Geiste stand, tritt riesengroß Vor sie dahin, und jäh sich vom Verdeck Hinabzustürzen in des Meeres Schooß, Auf dem sie hülflos auf und nieder treibt, Das scheint die einz'ge Rettung, die ihr bleibt.

Doch, wird sie selbst um den Trost nicht bestohlen? Gefangen ist sie ja in der Cabine; Dann denkt sie: hatte Victor nicht Pistolen? Ans Fenster gestern hinter die Gardine Hat er sie hingelegt; sie will sie holen; Da — und ihr ist, als ob an einer Mine Zu ihren Füßen schon der Zunder glimme — Nicht fern der Thür vernimmt sie eine Stimme. "Horch — Schritte! Einer von der argen Rotte, Gewiß ein frecher Ehrenschänder, naht! Allein heim send' ich ihn mit Hohn und Spotte; Zu Schanden werden soll sein Attentat! Ich schieß' ihn nieder, beim lebend'gen Gotte! Eh er die Schwelle überschritten hat." So, hoch die Terzerole haltend, denkt sie; Doch Keiner kommt — die Waffe wieder senkt sie.

Sie lauscht angstvoll, doch hört nur aus den Raan Der Schiffer Ruf, die auf und nieder klettern, Und wie im Wellentakt der Ocean Sich um den Schiffskiel schmiegt — da klingt mit Schmettern

Ihr ein Gesang von trefslichem Sopran Auf einmal an das Ohr. Schon von den Brettern Meint sie, ist ihr bekannt die Mesodie; Ja, deutsich tönts: Di tanti palpiti.

Nicht lang, und eine andre Stimme hallt Schmelzend zu ihr herüber: Casta diva; Und wieder eine andere, ein Alt, Beginnt: O pescator! wie an der Riva Benedigs Gondolier; dazwischen schallt Die Serenade, die Graf Almaviva Rosinen bringt; dann, horch! von Macbeths Lady Das Trinklied und ein Duo aus Tancredi.

Obs vor den Ohren ihr im Fieber sause, Ob unter Narren, selbst verrückt mit ihnen, In Haft sie sei in einem Irrenhause, Fragt sich Amalie — und von Cavatinen, Bon Arien, Canzonetten ohne Pause Ertönt die Luft, und Klang von Mandolinen Begleitet alle die Gesangsiguren, Cadenzen, Triller und Coloraturen. Noch glaubt Amalie staunend sich vom Wahne Des Traums bestrickt; da ängstlich horcht sie auf: Neu die Pistole mit gespanntem Hahne Ergreift sie, nach der Thür gekehrt den Lauf. "Man kommt, und sicher mit verruchtem Plane! Doch nicht ergeb' ich mich um leichten Kauf," Denkt sie und hält die Waffe hoch erhoben; Da wird der Riegel von der Thür geschoben.

Und sieh! im schwarzen Frack vom neusten Schnitte Eintritt ein alter Herr. Belegt mit Roth
Ist seine Wange, und mit seiner Sitte Berneigt er vor Amalien sich devot: "Berehrtes Fräulein! kommen Sie, ich bitte; Servirt zum Frühstück ist die Table d'hôte, Und Sie, der Opernbühne größte Zierde, Erwarten alle Gäste mit Begierde.

"Bergebung, Gnädigste! Daß diese Fahrt Zu Ihrem Heile dient, ich kanns beweisen. In Deutschland hab' ich keine Kunst gespart, Sie zu bestimmen, um mit mir zu reisen; Sie wollten nicht — wohl denn! auf andre Art Kam ich zum Ziele, denn die Noth bricht Eisen. Sie Edelperle aller Sängerinnen, Mehr noch hätt' ich gewagt, Sie zu gewinnen!"

Amalien siel vom Auge Schupp' auf Schuppe, Daß dies derselbe schlaue Yankee war, Der sich bemüht, mit seiner Sängertruppe Meerüber sie zu führen letztes Jahr. Den Capitän hatt' er als Gliederpuppe Gebraucht, um unser unvorsicht'ges Paar An Bord zu ziehn; vor keiner List erschrocken Dann wußt' er Victor auch hinweg zu locken. "Berruchter!" — rief Amalie — "zu Schanden Soll Euer Plan mir werden! Meinen Fluch Schon jetzt auf Euer Haupt! Und wenn wir landen, Anklagen will ich Euch um den Betrug." Drauf Jener: "Meine Snädigste! Sie standen Stets in dem Ruf als überlegt und klug; Und thöricht, wenn Sie kurz nur drüber sinnen, Wird Ihnen bald erscheinen solch Beginnen.

"Einsehn Sie, wenn verblendet nicht vom Hasse, Daß sich ein freier Bürger nicht so leicht Anklagen läßt. Wie, wenn nun Ihre Kasse Nicht bis zum Ende des Prozesses reicht? Mit sich zwar führen Sie vielleicht, ich fasse, Des Grasen Creditive; doch mir däucht, — Dies zu bemerken muß ich mich erdreisten — An Sie wird Niemand Zahlung darauf leisten.

"Ja, glauben Sie, Verehrteste, verrathen Sind Sie in unserm Land, so lang allein; Doch, darf ich Sie durch die Vereinten Staaten Geleiten, ein Triumphzug wird es sein; Mehr als bei Ihren deutschen Potentaten Trägt drüben Ihnen jeder Triller ein; Für jede Arie wird von mir ein voller Geldsack gezahlt, baar Dollar neben Dollar."

"Mir aus den Augen, Unverschämter! Nimmer In Eurem Dienst sing' ich nur eine Note; In meine Nacht fällt nur ein Hoffnungsschimmer, Daß übers Meer ich bald auf andrem Boote Heimkehren könne. Im Kajütenzimmer Laßt mich allein fortan!" — Amalie drohte, Indem sies sprach; ihr Auge sprühte Feuer, Und Jenem schiens bei ihr nicht mehr geheuer. Nun, mit der Zeit wird sich ihr Trotz schon brechen! Denkt er bei sich, den wir als Mr. Ritson Bon jetzt an kennen. Nochmals dann zu sprechen Beginnt er: "Bitte, sich nicht zu erhitzen." — Doch unsre junge Heldin scheucht den Frechen Hinweg mit ihres Auges zorn'gen Blitzen; Heiß strömt aus ihren Augen Thrän' auf Thräne, Und rückwärts sinkt sie in des Sessels Lehne.

D, wohl begeistern könnten sich Tragöden Am Schmerze, der in ihrem Busen brennt! Sie denkt an Victor, wie sie durch den öden, Den weiten Ocean von ihm getrennt, Wie sie, verlassen und ein Opfer schnöden Verrathes, auf dem wilden Element Umhergeschleudert wird — vergebens sucht Ihr Geist ringsum nach einer Rettungsbucht.

Von ihm getrennt, den sie so kurz besessen! — Und ganz in ihres Herzens Gram verloren, Der wie das Meer umher so unermessen, Verwünscht sie oft den Tag, der sie geboren, Und wenn zu ihr von den Sopranen, Bässen, Den Altos, Baritonen und Tenoren Die Solos, Duos und Terzette tönen, Glaubt sie, daß ihren Kummer sie verhöhnen.

Allein bleibt sie, und Tag' um Tage rinnen Dahin, daß Niemand sie zu stören wagt; Den Diener nur, der sie beim Tagsbeginnen In Devotion, was sie besehle, fragt, Sonst keinen sieht sie; doch wie Königinnen Zu ehren scheint man sie, und was sie sagt, Wird slugs vollbracht in ehrfurchtsvoller Hast, Als wäre dieses Dampsschiff ihr Palast. Rachdem sie lang den Schmerz gewähren lassen, Sagt sie sich endlich, nutlos sei'n die Zähren. Auf Mittel muß sie sinnen, Pläne fassen, Um bald zu ihrem Victor heimzukehren; Und mag sie immer den Verräther hassen, Doch seinen Beistand kann sie nicht entbehren: Denn Gold und Briefe, wie ihr Lebensglück, Bei dem Geliebten blieben sie zurück.

Einst klopfts an ihrer Thür. "Da naht mein Dränger", Denkt sie: "entblößt von jedem andern Schutze, Wie wies' ich thöricht ihn zurück noch länger, Statt daß ich ihn zu meinem Plane nutze? — Herein!" Und siehe! vor ihr stehn drei Sänger In Galakleidung und in vollem Putze Von Busennadeln, Diamantenringen, Die sie an dem und jenem Hof empfingen.

Anhebt der Sprecher: "Gnädigste, Sie sind Gehorsamst zum Concerte eingeladen, Das Abends acht Uhr auf dem Deck beginnt. Wenn Sies mit Ihrer Gegenwart begnaden, D, zu dem Glücke, daß uns Meer und Wind So eilends zu der neuen Welt Gestaden Hintragen, wird sich noch das höchste fügen, Das je uns ward auf unsern Wanderzügen."

Amalie sagt ihr Kommen zu. Zwar stumpf Ist sie für Schmeichelei und Huldigungen — Ach, wie erblaßt der glänzendste Triumph, Den sie vor Kaisern, Königen errungen, Vor einem Blick von Victor! — aber dumpf Und von des Meeres salz'gem Duft durchdrungen Ist ihr Semach; den Puls, den sieberischen, Will sie in freier Himmelsluft erfrischen.

Als hingeschwunden dann des Tages Rest, Tritt Mr. Ritson ein im eleganten Salonkostüm: "Geruhn Sie, mir zum Fest Zu solgen, Gnädigste? Dem Schwerverkannten O welcher Trost ist das." Er sprichts und läßt An seinem Ringe blizen die Brillanten. Schlank, fast als ob geschnürt, ist seine Taille, Das Knopsloch schmückt ihm eine Kunstmedaille.

Wohl glaubt er noch, zum Trot den sechzig Jahren, Daß er in manche Herzen Neigung slöße. Wer wird auch die Perrücke gleich gewahren? Aufs Deck, erfüllt von des Momentes Größe, Führt er die Sängerin; da, horch! Fanfaren Und hochaufschmetternde Drommetenstöße! Zugleich gen Himmel flammen Girandolen — Die Feier, die er für sie anbefohlen.

Umschlungen ist von buntem Lampenkranz Der Rand des Schiffes, und in ihrem vollen Kostüme wandeln durch den Lichterglanz Die Herrn und Damen, welche singen wollen; Man hälts für einen bunten Mummenschanz Von Helden=, Buffo=, Primadonnen=Rollen, Und von Rossini, Verdi, Donizetti Vertreten sind die sämmtlichen Libretti.

Nicht fehlt Semiramis und nicht Lucrezia, Und Edgar, der Verliebten Blüthe, nicht (Beklatscht mit Enthusiasmus wird er stets ja, Wenn er sich bei Galopp-Musik ersticht), Auch nicht dein eifersücht'ger Mohr, Venezia, Und nicht Franz Moor, der arge Bösewicht — O Shakspear, Schiller, gebt Pardon den Sündern, Die euch für Texte schlechter Opern plündern. Man glaubt, in Cabets Wunderland Jearien Zu sein; und als Paccini's Niobe, Hellschmetternd wie ein Bogel der Canarien, In Prachteadenzen klagt ihr Herzensweh, Als mit Bravour in Duos, Trios, Arien Dann der Sopran das dreigestrichne G, Der Basso kühn das tiefe E erreicht, Wer ist, den nicht Bewunderung beschleicht?

Gezeigt so hatte Jeder seine Kunst, Die in Italiens, in Siciliens Städten Den Fanatismus bis zur Feuersbrunst Entfacht, so oft die Sänger aufgetreten. Zuletzt setzt sich Amalie, um die Gunst Des Singens wie aus einem Mund gebeten, Ans Piano in den Kreis der Enthusiasten Und läßt die Finger gleiten ob den Tasten.

Die Saiten heben an, sich sanft zu regen, Und über ihnen leise, hörbar kaum, Wallt ihr Gesang gleich Geisterslügelschlägen, Die uns umwehn in wonnevollem Traum; Es ist, als wall' herab ein Blüthenregen Aus einer andern Welt jenseits vom Raum, Und alle horchen stumm und ahnungsbang; Dann voller, mächt'ger tönt der Saitenklang.

Entfesselt, in dem Sturm der Harmonie Ergießen sich die Schmerzen, die sie quälen. Es ist das Lied, in dessen Melodie Sich Schillers, Schuberts Genius vermählen: "Des Mädchens Klage." — D, so ward es nie Gesungen! Aus dem Land verlorner Seelen Scheint, überschwer von Weh, der Klang zu sluthen Und im Gesang ihr Herz sich zu verbluten. Ein Schluchzen ringt, ein halb ersticktes Weinen Hervor sich aus den brausenden Aktorden, Ein Schrei des Heimwehs nach dem Einzig-Einen. — Und andachtstill ist es ringsum geworden; Und leiser, gleich als ob sie lauschten, scheinen Die Wellen selbst zu rauschen an den Borden, Indeß vom Himmelsdach, dem dunkelblauen, Die Sterne groß und ernst herniederschauen.

Längst schweigt die Stimme; doch in langer Reihe Stehn noch die Hörer da wie festgebannt; Wohl fühlen sie des Liedes höhre Weihe, Die nie Italiens Opernsaal gekannt. — Zuletzt zu ihr, daß sie Gehör ihm leihe, Tritt Mr. Ritson slehnd, küßt ihr die Hand Und ruft: "D, grausam wär' es über Glauben, Der neuen Welt den Kunstgenuß zu rauben!"

Amalie schweigt; noch die gesungne Klage Fühlt sie im tiefen Herzen widerklingen; Doch Jenem sagt sie zu am nächsten Tage, Sie werde vor Columbias Bürgern singen, Eh neu das Meer sie nach Europa trage — Und nun nach Westen hin mit Windesschwingen! Schon dämmernd hebt mit grünen Ufersäumen Amerika sich aus den Wellenschäumen.

Heil dir, Atlantis! Seit die Sklavenhalter, Die schändlichen, zu Boden warf dein Bann, Stimmt jubelnd dir zum Preis auf seinem Psalter Ein Lied der Genius der Menschheit an! Mag rückwärts starren in das Mittelalter, Wer nicht des Tages Glanz ertragen kann, Allein zu dir, der Freiheit und dem Lichte Rollt über ihn hinweg die Weltgeschichte. Land Washingtons! aus wildem Kampfgewühl Der Schlachtgesilde, die von Blut noch rauchen, Nimm du die müden Bölker als Aspl Des Friedens auf! Mit frischen Morgenhauchen Erquicke ihre Stirne dämmerkühl, Und laß sie in das frische Bad sich tauchen, Das die Natur darbeut in deiner Quellen Und Seen und Ströme nie entweihten Wellen!

Schon liegt Europa als ein Trümmerfeld, Boll der Ruinen altberühmter Städte, In denen Nachts der Schrei der Eule gellt, Bor meinem Geist, — verstummt selbst die Gebete Und Threnodien am Grab der alten Welt, Gestürzt die Kirchen wie die Minarete, Statt der Choräle nur der Stürme Heulen, Hinhallend durch gebrochne Tempelsäulen.

Dann wird die Sonne, die bei uns gesunken, An deinen Küsten hoch und höher glimmen, Und hell, wie nie noch, der Prometheus-Funken Des Menschen glühn; ich höre schon die Stimmen Von jungen Völkern, die begeistrungstrunken Ju Höhn, die Keiner noch erstiegen, klimmen, Gipfeln des Geistes, wie wir Alterkranken Sie nie geahnt im schwindelnosten Gedanken.

Doch weh! boshafte Muse, listenreich Ins Unglück lockst du mich, mich, den Verfasser Vorliegender Geschichte. Schreckenbleich Les' ich, was du mir da dictirt. Zu Wasser Wird mein gehoffter Ruhm durch diesen Streich, Denn deinethalb mich als Thrannenhasser Wird man verschrein, ja als verbotne Waare Einziehen dieses Epos Exemplare. "Wohl" — räth man mir — "streich aus die schlimmste Stanze!"

Doch wie erset' ich sie in Eile? Wißt, Auf weitres Manuscript harrt längst die ganze Buchdruckerei und giebt mir keine Frist; Darum ein Blatt aus meinem Lorbeerkranze Muß ich riskiren; mag ein Pietist Anschwärzen mich als Wühler und als Ketzer, Ich liefre Alles unverkürzt dem Setzer.

Auch hoff' ich, wenn man also mich verschreit, Auf irgend einen freundlichen Protektor, Und daß man Vieles Spikern verzeiht, Indem es heißt: "Wer mit Achill, mit Hektor Stets umgeht, was weiß der von unsrer Zeit?"— Fahr' ich denn fort! Bei Tisch ließ der Direktor Als Feier für die Ankunft in New-York Hoch springen manchen Cliquot-Flaschen-Kork.

Als durch die Schiffsreihn mit gehißter Fahne Der Eagle in den weiten Hafen glitt, Wo Völker aller Erden-Meridiane, Weiß, gelb und braun und schwarz von Colorit, Die Decke füllten, eilte zur Douane Der Capitän. Ans Land ging Ritson mit, Den Sängern zu bereiten die Quartiere; Nach Stunden folgten erst die Passagiere.

Mit Menschen aller Typen, aller Racen War überdeckt der Hafenquai; in langen, Endlosen Zügen wogt' es durch die Straßen, Und Zettel sah man an den Ecken prangen Nit Riesenlettern, die zwei Ellen maßen. Amalie Schnidt nach Würden zu empfangen, Bat man das Publikum auf der Affiche; Werth sei im Pantheon sie einer Nische. Ein Wagen nimmt sie auf am Hafendamme; Dort reicht bei mächtig donnerndem Applaus Ein Senior der Stadt nach dem Programme Ihr einen ungeheuern Blumenstrauß; Und höher auf schlägt der Begeistrung Flamme, Vom Wagen spannt das Volk die Pferde aus Und zieht ihn durch die Straßen, reichgeschmückt; Zehn Menschen werden im Gewühl erdrückt.

Sodann empfangen (treu nach dem Rapporte, Der mir geworden, mach' ich den Bericht) Jungfrauen sie an einer Ehrenpforte Und recitiren ihr ein Lobgedicht; Ansühren würd' ich gern daraus die Worte, Entstellt' ich dadurch meine Strophe nicht; Die Verse sind — mein Wort dafür zum Pfand! — Beinah so schlecht wie die aus Amaranth.

Der andern Ehren, die man ihr bereitet, Der Jluminationen, Freudenseuer, Laßt lieber mich geschweigen und begleitet Mich zu dem Monstre-Concert (Ungeheuer= Concert), das unser Mr. Ritson leitet. Der Saal gleicht einer unermeßnen Scheuer; Die Ernten Lippe=Detmolds von zehn Jahren Bermöchte man bequem hineinzusahren.

Und erst das Heer der Musici! Vor ihnen Stehn ganze Batterien von Instrumenten; Da schwer die siebenhundert Violinen Beherrschen kann der Stab des Dirigenten, Sinnt schon Herr Ritson, ob nicht Dampsmaschinen In Zukunft das Orchester treiben könnten. Unsel'ge Sänger! Diese tausendfält'gen Tonmassen, sagt, wie wollt ihr sie bewält'gen?

Voll sind schon alle Sitze; ein Billet Zahlt man mit Pfunden; sernen Kanonaden Vergleichbar, hat, ein tolles Quodlibet Von Hallelujahs und von Galoppaden, Von Polfas neben Mozart'schem Quartett, Das grause Klanggewitter sich entladen: Den Lärm zu tragen, müssen transatlantisch. Die Nerven sein; uns ist es zu bacchantisch.

Amalie jedoch erscheint erst später, Nachdem das Donnerwetter schon verhallt; Auf reinern Himmel zeigt das Thermometer, Und wie zum Piano ihre Stimme schallt, Herrscht in dem Raume wieder klarer Aether. Doch reiß' ich los von ihr mich mit Gewalt, Da auf dem Sessel in des Saales Ecke Ich Jemand, der mir wichtig ist, entdecke.

Ein Knabe ist es, der John Thomson heißt. Es scheint, im Anblick unster Sängrin sonnt Er sich, entzückt an Auge, Ohr und Geist. An seines jungen Lebens Horizont Hat fünfzehn Mal des Jahres Rad gekreist; Sein Kinn ist ohne Flaum, sein Haupthaar blond, Die Stimme Hoch=Diskant, und — wie abnorm! — Tropdem trägt er Cadetten=Unisorm.

Dies Antlitz spielt, dies holde, unschuldsvolle, Das mehr geeignet scheint für Tracht der Damen, In meinem Liede später eine Rolle; Für heute wißt: dem Knaben, John mit Namen, War das Gemüth erfüllt mit bitterm Grolle Auf Gott und Menschheit, weil er im Examen Jüngst durchgefallen; mit des Schicksals Härte Im Geiste hadernd, kam er zum Conzerte. Schon lange hatt' er finster da gesessen; Allmählig dann im Hören und im Schauen Amaliens schwand ihm die Erinnrung dessen, Was ihm geschehn, und wieder aufzuthauen Begann sein Herz. Der Welt umher vergessen, Die Sängerin als Perle aller Frauen Ausmalt er sich; und wärmer, immer wärmer Erglüht für sie der jugendliche Schwärmer.

Rennt ihr von dem verliebten Hirtenknaben Im Theokrit das liebliche John, Wie er, in Gram der Liebe ganz vergraben, Bon Amarhlis einzig wissen will Und zum Geschenk ihr Milch und Honigwaben Und Kränze bringt von Mohn und Asphodill Und früh schon, eh der Tag den Himmel röthet, Bor ihrer Grotte Liebeslieder flötet?

An diesen liebestollen Hirtenjungen Oft mahnen wird uns unser See-Cadett, Dem das Examen leider nicht gelungen; Nur kleidet er sich anstandsvoll und nett, Wenn jener splitternackt umhergesprungen. Auch ist der Bater Johns ein Baronet, Verwandt mit Englands stolzesten Familien, Und jener war ein Halbmensch aus Sicilien.

Allein so keck bei Theokrit der Hirt, So blöd und schüchtern ist Britanniens Sohn: Sobald er sprechen soll, wird er verwirrt, Weiß kaum hervorzustottern einen Ton Und fühlt, wie Alles ihm im Kopfe schwirrt; Trum durchs Examen siel der arme John, Und fürchten läßt sich von des Schicksals Tücke, Daß in der Lieb' es ihm nicht besser glücke. Die letzten Töne des Concerts verklingen; Amalie will den Liedersaal verlassen, Doch jubelnd, wilden Ungestüms umringen Die Hörer sie, und durch die dichten Massen Bersperrt ist ihr der Weg; man will sie zwingen, Im festlichen Triumphe durch die Gassen New-Yorks zu ziehn; auf Schultern fortgetragen, Mit Mühe nur erreicht sie einen Wagen.

Durch Glanz der Lichter, die von Wand zu Wand Der Häuser hingereiht, das Auge blenden, Folgt John ihr nach, gleichwie an sie gebannt, Indeß bei Jubelrufen, die nicht enden, Das Volk, das neu die Rosse ausgespannt, Vor ihr Hotel sie fährt und Blumenspenden Von allen Seiten auf sie niederregnen; Doch ihren Blicken bebt er zu begegnen.

Stand nimmt er unter einer Hausarkabe Vor dem Balkone, den im Transparent Ihr Name schmückt; und dort wie ein Nomade Arabiens, der nicht Bett noch Wohnung kennt, Die Nacht verbringt er. Als die Serenade Schon längst verhallt ist und kein Licht mehr brennt, Nach dem Balkone mit verliebter Miene Noch starrt der bleiche Zögling der Marine.

Am nächsten Tag traf ihn die Schreckenskunde, Schon morgen wieder werde sein Jool Von dannen ziehn. Noch in derselben Stunde Schwur er, zu folgen ihr als seinem Pol. Von Haus her blieben ihm noch ein'ge Pfunde; Was also konnt' ans Meer ihn fesseln wohl? Vach des Examens zweifelhafter Ehre War ihm vergällt die nautische Carriere.

Wir wollen hoffen, daß zu seinem Besten Er den Entschluß gefaßt und nicht aus Spleen; Und auf nun! laßt uns in den fernen Westen Mit Mr. Ritson und den Sängern ziehn! Ein Ruf, um mitzuwirken dort bei Festen, Erging aus Kalisornien an ihn; Und auch Amalie verspricht, sie wolle Im Goldland singen die und jene Rolle.

Glaubt nicht, sie werde untreu schon dem Plan, Zu ihrem Victor bald zurückzureisen; Doch lockend ist für sie die junge Bahn, Der Riesenbau, der wie ein Gurt von Eisen Den stillen und den Atlas-Dcean Zusammenschlingt mit seinen ehrnen Gleisen. Auch sammeln muß sie zwischen beiden Meeren Erst Mittel, nach Europa heimzukehren.

Kommt, ihr von drüben all, die krankheitbleich Ihr schmachtet in der Städte Lazarethen! Und ihr, die ihr, an Stumpfsinn immer gleich, Das Ohr vor Moses schließt und den Propheten! Schaut dieses Werk, das aus dem Märchenreich Der Traumwelt in die Wirklichkeit getreten, Und ihr selbst müßt von den erhabnen Zielen, Die diese Zeit erstrebt, die Ahnung fühlen.

Das Größte nenn' ich es, was dies Jahrtausend Geboren hat, was Menschen je ersannen. In Wildnissen, wo, gleich den Wölfen hausend, Rothhäute lauern, Wohner der Savannen, Durch des gesprengten Urwalds Nächte brausend Zieht nun auf Bogen, die sich luftig spannen, hin über Riesensee und Strom und Sumpf, Nach Westen zu die Menschheit im Triumph.

Durch Thäler windet sich der ehrne Pfad, Die, seit des ersten Schöpfungsmorgens Thau Auf sie gefallen, nie ein Fuß betrat; Empor, empor dann in das Aetherblau, Die Adler auf dem höchsten Felsengrat Aus ihren Nestern scheuchend, klimmt der Bau, Und von dem Donner stürzender Lawinen Auf Schwindelhöhen zittern oft die Schienen.

Wie klein die alte Welt mit ihrem Calpe, Dem letzten Thule und den Atlassäulen! Jum Maulwurfshügel neben einer Alpe Wird, was sie schus, vor diesem Werk. Beim Heulen Blutgier'ger Wilden, die, der Weißen Scalpe Jum Schmuck begehrend, sie mit Schleuderbeilen Und Tomahawks bedrohten, wißt, vollbrachten Es Söhne unsrer Zeit im Graun der Schlachten.

Sie sielen, hingerafft von dem Geschicke, Zu Tausenden, und über all die Leichen, Die durch der Inder Wuth, des Fiebers Tücke Gemordet sanken, fliegen nun die Speichen Der Räder hin auf der Gigantenbrücke, Die sich von Welt zu Welt bis zu den Reichen Des märchenhaften Eldorado spannt — Dort hemmt sie nur des stillen Meeres Strand.

Und wie auf Säulen, Bogen, Eisenpfosten Von Ocean zu Ocean sie springt, Schafft sie aufs neu für uns den fernsten Osten Zum Westen um; vom alten China bringt Sie uns, von Japan und von Siam Posten; Ja, von Cipango's goldnen Dächern dringt Und Fabelländern, fern im Meer verloren, Durch sie die Kunde neu zu unsern Ohren. Abfährt der Zug, die Wagen all mit Betten Gerüstet und geschmückt mit rothem Sammte; Auf ihm sehn wir die Helden und Soubretten, Buffos und Heldinnen, kurz das gesammte Sangpersonal; auch unsern Excadetten, Der sich, erlöst von dem Marine-Amte, Doch im Besitz von hundert Pfunden Sterling, Frei fühlt wie in der Himmelsluft ein Sperling.

Nicht in Amaliens Nähe wagt der Junge, Der schüchterne, sich hin; ach! gut genug Weiß er, den Dienst ihm weigern wird die Zunge; Doch, hält auch nur minutenlang der Zug, Hinunter schwingt er sich im schnellen Sprunge Und wirft zur Angebeteten im Flug Den Blick hinüber; oft bei diesem Treiben Läuft er Gefahr, vom Zug zurückzubleiben.

Für ihn nicht da sind all die Wunderscenen, Die auf der Fahrt, Bild dicht an Bild gedrängt, Vorüberziehn; nicht Wald und Strom, an denen Amaliens Auge mit Entzücken hängt. O, welche Schau, wenn grause Schlünde gähnen, Wenn hin durch Tunnelnacht das Dampfroß sprengt, Und vor ihr dann in gränzenlosen Weiten Des Missispi Fluthen sich verbreiten.

Hoch über den Gewässern braust auf Bogen Der Zug von dannen; und, ein strömend Meer, Das Wälder wälzt auf seinen mächt'gen Wogen, Zieht unter ihm der Riesensluß daher, Und grüne Inseln siehst du wie Pirogen Auf seiner Fluth sich schaukeln, blüthenschwer, Und tausendsach, wie sie um Klippen schwellen, Rauscht es und ruft und murmelt in den Wellen. Dann Waldnacht, wo Geranke der Lianen Von Zweig zu Zweig sich schwingt, von Ast zu Ast, Und, wenn ein Stamm, entwurzelt von Orkanen, Zu stürzen droht, im Sinken ihn erfaßt Und über himmelhohen Baumtitanen Ein Kuppeldach dem grünenden Palast Des Sommers baut, aus dem im ewig feuchten Thauschimmer goldne Blumensterne leuchten.

Hinrollt der Zug in diesem Hippodrome, Dem mächtigen, von dunklen Rebenschlingen Und Epheu überwöldten Waldesdome; Doch fort und fort mit der Natur zu ringen Noch hat der Mensch und mit dem Pflanzenstrome, Den, um sein Werk von Neuem zu bezwingen, Sie wuchernd niedergießt; bei Nacht und Tag Tönt längs der Gleise drum der Aerte Schlag.

Sieh, auf dem Wege, welche Menschenmassen! In athemloser Hast um einen Halt Flehn sie; aufnimmt der Zug die Todesblassen. Was ist geschehn? Es brennt, es brennt der Wald, Die Hütten, die sie kurz zuvor verlassen, Sind Asche schon. Ja, in den Lüsten ballt Sich dichter Rauch, gesegt von Wirbelwinden, In dem der Sonne blut'ge Strahlen schwinden.

Hinweg, hinweg! Heran schon auf dem schweren Luftstrome wallt ein schwüler Brandgeruch, Der fast das Athmen hemmt. In wilden Heeren, Aus Dickicht aufgestört und Sumpf und Bruch, Sieh! stürzen zott'ge Bisons, Eber, Bären Durch das Gestrüppe, und, mit irrem Flug Umsonst die Nester suchend, drin sie wohnen, Durchslattern Vögel scheu die Wipfelkronen. Heran schon wälzt sich schwefelgelb und roth Tie Gluth, und Rauch und wehnde Asche mischen Sich mit dem Feuer; dann von Neuem loht Die Brunst noch mächtiger; der Flammen Zischen, Der Thiere Brüllen in der Todesnoth Bernimmt man nah und näher und dazwischen Der Bäume Sturz, wie sie zusammenkrachen Und höher noch den lohen Brand entsachen.

Nur fort! nur fort! Ersticken muß ein Jeder, Sobald den Zug erreicht der glühnde Hauch. Mit Hast des Sturmes rollen fort die Räder, Doch knisternd sprühn die Funken hin von Strauch Zu Strauch und auswärts in das Haar der Ceder, Die hoch emporssammt; dicht verhüllt der Rauch Den ganzen Wald; nur noch die höchsten Eichen Schaun draus hervor. Voran, ihr Speichen!

Ist Rettung noch? — Mit athemlosem Zittern Starrt vorwärts Jeder, wie im Schreckenskramps. Der Wind bestreut mit glühnder Aeste Splittern Die Schienen, qualmend weht heran der Damps — Doch nein! nun glaubt man reinre Luft zu wittern, Voran! voran nur! siegreich ist der Kamps! Das Leben Aller hing an einem Halm, Doch fernhin nun verweht der Feuerqualm.

Nur Bögelschwärme, Adler, Falken, Geier, Dem Brand entfliehend, ziehn noch mit Gekrächz Dem Zuge nach, es weicht der Nebelschleier, Der Ueberhang des rankenden Geslechts Wird lichter stets, und Jeder athmet freier, Als sich der Wald zertheilt und links und rechts Sich die Prairie dis fern zum Horizont Endlos entrollt, vom goldnen Licht besonnt. Ein unermeßner grüner Ocean, Hinfluthend, schwellend mit dem ries'gen Grase! Fast in dem Wiesenmeer versinkt die Bahn; Buntschimmernd, wie Rubine, wie Topase, Aufleuchten Blumen auf dem Wellenplan, Und eine Insel, eine Baum-Dase, Hebt hier und da sich aus dem grünen Schwalle, Als ob sie schwimmend auf und nieder walle.

Lang rollt der Zug schon hin durch die Prairie, Da tönt das Zeichen plötzlich, ihn zu hemmen, Und von Gewaffneten ein Hause, sieh, Nimmt in den Wagen Platz: "Von wilden Stämmen, Rothhäuten, welche tollkühn wie noch nie, Rings die Savannengegend überschwemmen, Glaubt man die Bahn bedroht, und diese Inder Verfolgen wir, die argen Steppenkinder."

So kündeten und schon mit den Musketen, Bereit zum Schießen, waren die Soldaten In Reihen an die Fenster hingetreten; Allein kein Ziel für ihre Heldenthaten Gewahrten sie; es kam, soviel sie spähten, Kein Feind in Sicht, und der Gefahr entrathen Schon glaubt sich Jeder; da auf einmal schrill Erschallt ein Pfeisen, und der Zug hält still.

Als in die Ferne, die im Dufte schwamm, Der Führer spähte, hatt' er schon zum Glücke Gewahrt, daß quer ein Wall, ein breiter Damm Hin auf den Weg gewälzt war. Ja, durch Tücke Der Wilden liegen Bäume, Stamm an Stamm, Hoch vor dem Zug gethürmt und Eisenstücke; Zur Seite aber rings auf den Gefilden Sieht man die Spur von Mord und Brand der Wilden. Ein Haufen Schuttes, liegt das Haus der Wächter, Aus dem die Feuersbrunst noch qualmend leckt; Und ihre Leichen, ihrer Weiber, Töchter, Sind blutend auf den Boden hingestreckt. Bei jeder haben die entmenschten Schlächter Zum Hohn den Kopf auf einen Pfahl gesteckt, Und von den Häuptern, die getrennt vom Rumpfe, Forttrugen sie die Scalpe im Triumphe.

Noch starren Alle, halbgelähmt von Grausen, Die Opfer an, die hier geschlachtet worden; Da, horch! von Kriegsgebrüll, von Lanzensausen Ertönt die Luft! sie sinds, die rothen Horden, Die in der Steppe raubthierähnlich hausen! Aus Grasverstecken, voll Begier nach Morden, Auftauchen sie mit Keulen, Schleudern, Büchsen, Zahllos, als ob sie aus dem Boden wüchsen.

Die Sängerinnen werfen von den Sitzen Sich auf den Boden unter Weh und Ach; In Ohnmacht fällt, statt tapfer sie zu schützen, Der Basso, der doch sonst im Heldensach So viel Bravour entwickelt; Mr. Ritson Bebt espengleich; er ist so nervenschwach! Nur Sorge für Frisur und Wangenschminke Verhindert, daß er auch zu Boden sinke.

John, schnell gefaßt, daß er Amalie schütze, Stürzt nach ihr hin, das Schießgewehr im Arm; Kühn als ihr Ritter dicht vor ihrem Sitze Nimmt er den Stand, indeß der wilde Schwarm Sich näher wälzt; nicht in des Kampses Hitze Spürt er, daß schon durch einen Streisschuß warm Das Blut von seiner Wange niederrinnt; Er denkt an sie nur, für sich selber blind. Von hier wie dort der Feuerrohre Krachen, Dazu der Wilden grausiges Geheule, Wie sie mit Sang des Kampses Wuth entsachen Und Streitart schwingen, Schleuderbeil und Keule; Nicht Menschen, Teufel eher oder Drachen Glaubt man zu schaun, geballt zum wirren Knäule; John aber, heißen Muth in jeder Ader, Thut Schuß auf Schuß mit seinem Hinterlader.

Ihm helsen brav mit ihren Flintenläusen Die andern Schüßen: Feuer! tönt es, Feuer! Indessen die Waggons vom Blute träusen, Hoch sieht man schon die rothen Ungeheuer Als Leichen auf dem Schlachtgefild sich häusen, Und Wunderwerke thut Amaliens treuer Vertheidiger, ein Ritter ohne Tadel, Dank dem Gewehr mit der berühmten Nadel.

Julett — so rüstig wehrte sich, so wacker Das Häuslein Weißer — sinkt der Wilden Muth; Bisweilen mit erlöschendem Geslacker Flammt einmal auf noch ihre Kampseswuth, Allein sie sehn den großen Todtenacker Umher, sie fühlen, wie ihr eignes Blut In Strömen sließt, und ihren Götzen sluchend Fortstürzen sie, ihr Heil im Fliehen suchend.

Gerettet sahn sich so die Schwerbedrohten. Was blieb? Sie eilten, nahebei im Schatten Gewalt'ger Spkomoren ihre Todten, Der Schlacht unsel'ge Opfer, zu bestatten. Dann galts, die Stämme all, die jene rothen Barbaren auf den Weg geschleudert hatten, Hinwegzuwälzen; fast verging ein Tag, Eh wieder frei die Bahn vor ihnen lag.

Zustieß den Sängerinnen nichts zum Glücke, Nur ihre Locken finden sie zerzaust; Allein gen Himmel hebt, des Schicksals Tücke Anklagend, Ritson die geballte Faust, Denn, ach! ein Tomahawk hat die Perrücke, Indeß er über ihn dahingesaust, Ihm weggenommen, und mit kahlem Scheitel Dastehnd, nun jammert er, daß Alles eitel.

Amalie, aus ohnmachtgleichem Schrecken Erwacht, beginnt indeß sich zu besinnen Und sieht, aufblickend, ihrem jungen, kecken Beschützer Tropfen Bluts vom Antlitz rinnen; Nach ihm, auf daß sie Dank ihm biete, strecken Sich ihre Arme aus, und von tief innen Aus ihres Herzens Herzen kommt der Ton: Dank! tausend Dank! — doch wie erstarrt steht John.

Die Wunde, um zu sehen, ob auch tief sie Gedrungen sei, befühlt sie mit der Hand. "Nur leicht geritt! Gott Lob!" voll Freude rief sie, "Allein auf kurz ist nöthig ein Verband." John war zu Sinn, als ob den Vollmachtbrief sie Zum Glück ihm reichte; regungslos noch stand Der junge Held; zulett, wie sie befahl, Legt' er das Haupt auf ihren Reiseshawl.

Hin über ihn, die Wunde zu verbinden, Dann beugt sie sich und schlingt ihr weißes Tuch Um seine Stirne; seine Sinne schwinden Fühlt er beinah, als ihm ihr Athemzug Die Stirn berührt; sein Denken und Empfinden, So will ihm scheinen, hat nicht Macht genug, Die Seligkeit des Augenblicks zu fassen; Auf einmal sieht Amalie ihn erblassen. Sie glaubt, weils kalt ihm von der Stirne rinnt, Gefährdet sei er durch den Blutverlust, Und ruft nach außen: "Helft doch! helft geschwind!" Da — ehr nicht ward sie dessen sich bewußt — Spürt sie, daß auf der Fahrt sie wieder sind, Und lüftet Johns Gewänder auf der Brust Und legt, zu seiner Pflege treu beflissen, In den Waggon ihn rückwärts auf das Kissen.

Nicht kommt ihr der Gedanke nur von fern, Daß solch ein Milchgesicht, ein wahrer Knabe, Auf sie als seines Lebens hohen Stern In Liebesgluth den Blick gerichtet habe. Er unterdeß auf seinem Ruhbett, gern So vor ihr liegen möcht' er bis zum Grabe Und ihre süße Gegenwart empfinden; Säh' er empor, er müßte ja erblinden.

Er fühlt durch die geschlossnen Augenlider Ein unergründlich tiefes Aetherblau, Das auf ihm ruht; erquickend zu ihm nieder Wallt es und rinnt und strömt wie Himmelsthau; Ihm ist, als kniet' in Andacht betend wieder Er vor dem Bilde unsrer lieben Frau, Zu dem an seines Vaterhauses Schwelle Er oft als Kind gesseht in der Kapelle.

Erfahrt hier: aus dem Inselland der Fren, Obgleich in Wales geboren, stammte John. Ihr wißt, daß dort die Heil'gen noch regieren — Vergebens rang auf Englands Königsthron Henricus Rex, sie weg zu decretiren, Er, welcher aus dem Born der Religion, Indeß er Weiber über Weiber köpfte, Zur Mußezeit den reinen Glauben schöpfte.

Doch dies beiläusig. Unser Kampsheld lag In seiner Ohnmacht, welche halb erdichtet, Halb wirklich war — und in der That, wer mag, Wenn er des Kampses denkt, den ich berichtet, Darob sich wundern? — Schüchtern nur und zag Mahnt John sich, daß er endlich aufgerichtet Der Theuern in das Antlitz schauen nuß; Noch immer sehlt der Muth ihm zum Entschluß.

Zuletzt, als er die Augen aufgeschlagen, Glück auf! ruft ihm Amalie freudig zu; Richt müde wird sie, wie ihm sei, zu fragen, Und er vernimmt erstaunt: sie nennt ihn Du, Als hätt' er jüngst den Fallhut noch getragen; Ihn, der im Geiste längst dem Kinderschuh Entwachsen ist, konnt' irgend etwas herber Ihn treffen, den geträumten Brautbewerber?

So, halb im Stolz gekränkt und halb erschrocken, Da er sich ganz als Kind behandelt sah,
War unser Liebes-Candidat. Zu stocken
Scheint ihm die Sprache selbst beim Nein und Ja,
Und will Amalie Weitres ihm entlocken,
Angstvoll zu Boden blickend sitzt er da;
Von Anderm als von seinem Herzen sprechen
Scheint ihm unmöglich, ja beinah Verbrechen.

Doch könnt' er seinen Muth so hoch entsachen, Ter Liebesgluth, dem flammenden Gefühl, Tas ihn erfüllt, in Worten Luft zu machen, Er weiß, Amalie würde einzig kühl Tie Achseln zucken oder ihn verlachen. So sitzt er schweigend auf dem Wagenpfühl, Toch selig, aufzuschaun zu ihren Augen Und ihrer Nähe Odem einzusaugen. Sie aber fragt ihn endlich auch nicht weiter; Beinah erscheint er ihr wie ein Joiot; Doch, nicht vergessend, wie als tapfrer Streiter Der Junge sie beschützt in Todesnoth, Gern neben sich ihn läßt sie als Begleiter; Und so, da Beide schweigen und das Roth Des Abends eben noch zu sehn erlaubt, Hinaus zum Fenster neigen wir das Haupt.

Schon liegen hinter uns die kolossalen Felsberge. Schade, daß wir sie versäumt; Bald werden dort in grünen Schweizer-Thalen, Auf Alpenhöhen, wo der Wildbach schäumt, Europas Pinsel Landschaftsbilder malen, Und ob die Gegend schön, wie wir geträumt, Läßt sich nachträglich sehn aus den Beduten, Die sicher Deutschland nächstens überfluthen.

Nun sind wir in dem Staate der Mormonen, Der Gottbegeisterten, und laßt uns slehn, Daß von dem Salzsee aus, an dem sie wohnen, Sie nicht aufs Proselytenmachen gehn; Wir brauchen keine neuen Religionen Zu den dreitausend, welche schon bestehn, Und nennt sich Einer inspirirt vom Herren, Den soll man künftig in ein Tollhaus sperren.

Doch mag ein Andrer den Bericht ergänzen Von Utah und den weiten Wüstenzonen; Ich eile vorwärts: siehe! vor uns glänzen In Purpurgluth die mächtigen Bastionen Und Wälle der Nevada, an den Gränzen Der Welt in nie betretnen Regionen Emporgethürmt mit den beeisten Zinnen! O, läßt ein Weg nach oben sich ersinnen? Hinauf! Hinauf! Vorbei an sündfluthalten Bergriesen, katarakt-durchheulten Schlünden Und Sletscherzacken, die den Himmel spalten! In Nebel siehst du oft den Pfad verschwinden; Dann wieder in gigantischen Gestalten Mit Deden, nur bewohnt von Wirbelwinden, Auftaucht die Sierra, und verzagten Blicks Tief unten schaust du wolkenhohe Piks.

Die weltentlegne Einsamkeit der Skythen Ift zehnfach hier mit ihrem Kaukasus, An dessen Felshang bei der Stürme Wüthen Du den Prometheus hindannst, Aeschylus! Und über Gipfel, wilder, als die Mythen Sie je gemalt, ließ nun der Genius, Der das Jahrhundert schirmt mit seinen Schwingen, Es diesen Bau, dem keiner gleicht, vollbringen.

Sagt: oder ward in unterird'scher Halle, Da, wo die Könige des Abgrunds thronen Und Gold und Erz und glänzende Arhstalle Die Nacht durchleuchten, ward dort von Dämonen Dies Wert erdacht, daß glitzernde Metalle Verderben brächten über die Nationen, Und mußten Gnomen auf den luft'gen Wegen Zum goldnen Minenland die Schienen legen?

Gold, Gold! das blist und funkelt, blinkt und gleißt: Gold, Gold in Klumpen und in ganzen Barren! Es klingt und klirrt, der Klang bethört den Geist; Gold, hart und kalt, das läßt das Herz erstarren! Ob Schwindel euch auch in den Abgrund reißt, Grabt, grabt nach Golde! sadet voll die Karren! Und grübt ihr, bis die Erdenadern seer, Noch wachsen würde die Begier nach mehr.

Gold, Gold! das ist der Ruf der Welt, nur Gold! Wer es besitzt, dem tönt von ringsher: Heil! Es blinkt: und freundlich lächelt, wer gegroult; Es klirrt: und Recht und Vaterland sind feil, Und Tugend giebt sich preis für Sündensold, Und Ruhm und Shre wird dem Tropf zu Theil; Doch, wärst du weise, wärst du gut wie Keiner, Hast du kein Gold, ein Jeder schämt sich deiner.

Grabt, grabt nur weiter, bis mit Goldesklumpen Die Kinder spielen wie im Märchenland Und selbst der Bettler trinkt aus goldnen Humpen! Dann wohl, wenn nach dem gelben Staub die Hand Der Arme nicht mehr vorstreckt aus den Lumpen, Doch ehr nicht wird der Zaubersluch gebannt, Den an das glizernde Metall, das grelle Funkelnde Nichts, gebunden hat die Hölle.

Und nun von der fatalen Digression Heimkehr' ich zu dem Laufe der Geschichte; Ich sehe, lang ist mein Kapitel schon, Und viel noch fehlt am völligen Berichte Von meiner Heldin Loos. Weh, wenn der Mohn Des Schlass, eh ich die letzte Stanze dichte, Nun auf die Hörer sänk und ich erblickte, Wie Der und Jener mit dem Haupte nickte!

Nicht schildern will ich weiter drum die Sierren, Noch wie der Zug von dort ans Meer gerollt; Nicht den Applaus von Logen und Parterren, Den jede Stadt Amalien gezollt, Und nicht, wie San Franciscos Handelsherren Ein Diadem ihr spendeten von Gold; Ich sage blos: kurz dennoch blieb ihr Weilen, Sie dachte nur, zu Victor heimzueilen. Ritson kann sie nicht halten. Nach der Enge Panamas sehn wir bald sie eingeschifft — Ihr wurde kund, daß Segel man in Menge Dort nach den Häsen von Europa trisst. Und er, den ihres Sanges neue Klänge Mehr noch durchdrungen mit dem süßen Sist, Das in New-Pork zuerst er eingesogen, Der junge John durchschifft mit ihr die Wogen.

Allmählig sucht er sich ein Herz zu fassen, Daß vor Amalien er das Schweigen bricht; Doch zu erröthen bald, bald zu erblassen Pflegt er, auch wenn er nur vom Wetter spricht; Und hat sie dann ein Lächeln blicken lassen, So fühlt er, wie ein Dolch sein Herz durchsticht, Und wagt verlegen Tage hinter Tagen Der Angebeteten kein Wort zu sagen.

Mit Chrfurcht grüßt er stets sie in der Frühe Und steht des Tages, an den Mast gelehnt. Wohl dann, warum so hoch sein Antlitz glühe, Und ob er heim sich zu den Eltern sehnt, Ihn fragt sie freundlich; aber nur mit Mühe Die Antwort stammelt er, so daß sie wähnt, Geistarmuth sei des Schweigens Grund zumeist; Auch war in Wahrheit John nicht reich an Geist.

Indeß nach Süden geht der Beiden Reise, Flammt immer brennender von Grad zu Graden Auf sie herab die Gluth der Wendekreise. Schon gleiten sie auf blauen Wellenpfaden hin längs der Anden, die mit ew'gem Eise Aufragen über Mexikos Gestaden, Und sehn den Rauch von riesigen Bulkanen Auf ihren Zackenhöhen wehn wie Fahnen.

Ein heißer Wind braust wild von Süden her, Kaum Stand noch hält des Schiffes Kraft dawider; In seinen Schlünden wühlt er auf das Meer, Es regt und schüttelt seine Wogenglieder Und wälzt zum Himmel Wellen bergeschwer Und stürzt in seine eignen Tiesen nieder — Gefahr scheint nahe, die Matrosen fluchen, Nichts bleibt, als an der Küste Schutz zu suchen.

Schon war das Schiff voll Aechzender und Kranker, Und freudig grüßte man die nahe Bucht. Im sichern Hasen warf der Dampfer Anker; Doch dorthin selber trieb der Sturm mit Wucht Die Wellen an das Schiff, daß es in schwanker Bewegung zitterte. Ans Land die Flucht Schien allen Reisenden erwünscht, und matt, Erschöpft betraten sie die Hasenstadt.

Groß war der Ort und volkreich, auf Terrassen Im Halbkreis an dem User hingestreckt, Dach ragend über Dach, die breiten Gassen Mit Zelten vor der Sonnengluth bedeckt; Weit dis ins Land noch glänzten Häusermassen Aus Waldesgrün, darin sie halb versteckt; — . Den Namen leider muß ich schuldig bleiben; Er fehlt in des Berichterstatters Schreiben.

Wohl Popocatep heißt die Stadt, Quatluba, Tzinßenßan, Guanaxato, Chipanzingo; Denn klangreich, wie des Heldendichters Tuba Sie braucht, voll Farbenpracht, wie der Flamingo, Sind alle Tropennamen; schon auf Cuba Das Ohr entzücken sie, auf St. Domingo, Doch nirgends sind sie so voll magnisiken Wohllautes, wie im Reiche der Kaziken. In dieser Stadt am Strand von Mexiko Empfing Amalien ein Einkehrhaus; Dort ruhn zu können war sie herzlich froh Vom Bretterschwanken und vom Meergebraus. Doch leider ist schon ihr Incognito Verrathen worden und dem Boot voraus Der Ruhm der großen Sängerin geslogen; Nicht sehlen dursten da die Ehrenbogen.

Aufs Lager eben sinkt sie müd und matt Und hofft zu schlummern. Da — o, hätte nimmer Auf ihrer Stirn geruht ein Lorbeerblatt! — Als eben vor dem Blick sie das Geflimmer Des Schlases sühlt, tönt Rusen aus der Stadt Lauthallend zu den Fenstern ihrer Zimmer; Nan bringt ihr Lebehochs und wird nicht schweigen, Bis ihrs gefällt, dem Bolke sich zu zeigen.

Sie tritt zulett auf den Balkon zum Danke, Und ihr entgegen jauchzen die Erfreuten, Die, hin sich reihend an der Häuserslanke, Mit hochgeschwungnen Tüchern nach ihr deuten. Da plötlich ists, als ob der Boden wanke: Die Glocken aller Thürme hört man läuten — Amalie fühlt unter sich ein Zittern Und hält sich sest an des Balkones Gittern.

Und jäh versinkt mit fürchterlichem Krach, Als bräch' in Trümmer selbst der Erdenball, Die ganze Häuserreihe Dach an Dach. Amalie wird in den großen Fall Hinabgerissen; doch nur nach und nach — Denn um sie her die andern Häuser all Bedecken hoch mit Schutt die Straßen schon — Zu Boden gleitet sie mit dem Balkon. Entsetzenbleich und wie besinnungsloß Dastand sie auf dem Hausen grauser Trümmer; Von ringsher starrte Elend riesengroß Ihr ins Gesicht, scholl Sterbender Gewimmer Ihr an das Ohr. Da ließ ein zweiter Stoß Die Erde beben; neu, von Neuem immer Kracht' es, und unterird'scher Donner rollte, Als ob die Welt zusammenstürzen sollte.

Der Boden schien dem Meere gleich zu branden; Nur Schutt und wankende Ruinen deckten Die Stätte, wo die Stadt vordem gestanden, Und Rauch quoll auf, und Flammenzungen leckten Aus Steingeröll; Amaliens Sinne schwanden — Sie sank zu Boden, aber wieder schreckten Sie stürzendes Gebälk empor und Quadern, Und stocken wollt' ihr Blut in allen Adern.

Sie rafft sich auf, sie starrt wild in das Leere, Indeß Gemäuer rings zusammenkracht Und, hoch emporgewirbelt, Rauch und schwere Staubmassen Alles um sie her in Nacht Einhüllen. — Brausend wälzen sich vom Meere Die Wellen her, und gleich der wilden Jagd Landeinwärts stürmen Fliehnde, von der Fluth Zugleich bedroht und von der Flammengluth.

Amalie folgt der allgemeinen Flucht. Hier, halb vergraben unter Trümmermassen, Sieht sie Zerschmetterte, dort krampshaft sucht Die Hand von Sterbenden sie zu erfassen; Hier stürzt ein Giebel, Alles mit der Wucht Zermalmend, dort noch schaun mit leichenblassen Gesichtern halb Erstickte aus den Flammen, Dann unter ihnen bricht das Dach zusammen.

Und Thürme sieht sie gräßlich hin und her, Wie Masten eines Schiffs im Sturm, sich schwingen Und Mütter bleich, die Augen thränenleer, Die Hände an der Kinder Leichen ringen. Wehruf durchscholl die Luft, verzweiflungsschwer; An Balken halb zerstörter Häuser hingen Unsel'ge, die umsonst um Hülfe slehten, Und Flüche mischten sich mit Stoßgebeten.

Wenn bei dem Gang die Glieder ihr erschlafften, Aufgeißelte sie das Entsetzen bald Zu neuem Lauf; vor ihr, zur Seite klafften Erdrisse oft mit fürchterlichem Spalt, Und in der Tiefe sah, der grauenhaften, Sie Leichen, Trümmer, die, zum Knäul geballt, In Wirbeln kreisten, bald hinabgezogen, Bald ausgespien, wie Scheiter von den Wogen.

Lang ist Amalie mit schwankem Schritte, Tod über ihr und vor und hinter ihr, So fortgestürzt; in eines Schuttfelds Mitte Da sinkt sie kraftlos hin, ihr Blick ist stier, Als ob Entsetzen ihr den Geist zerrütte: Das Grauen dieses Tags hat, ein Bamppr, Ihr Lebensblut hinweggesogen; machtlos Liegt sie, für Alles, was geschehn mag, achtlos.

So bleibt sie lange sinnberaubt; nach Stunden Als sie erwacht, hat Nacht die Welt bedeckt, Und die Erinnerung scheint ihr geschwunden An das Geschehene. Zuletzt erschreckt Auffährt sie wie beim Brennen heißer Wunden Und sieht am Boden Leichen hingestreckt Und bei dem halberloschenen Gestacker Der Flammen rings den grausen Todtenacker. Ihr ist, als hörte sie das Trümmerfeld Von Stimmen laut und lauter widerhallen; Gelächter — kann es sein, o Herr der Welt? — Und Becherklang und wüster Lärm und Lallen Von Trunknen tönt ihr an das Ohr; sie fällt Entsetz zurück, und fort und fort noch schallen, Indeß die Sinne sich ihr neu verwirren, Die Jubelruse und das Gläserklirren.

Zur Nachtzeit seiert eine Frevelbande Auf jenem Unheilsplatz ein Bacchanal; Aus was dem Erdstoß, was dem Flammenbrande Entgangen, schafft sie sich ein Freudenmahl. O Mensch, wie flammt auf deiner Stirn der Schande Rothglühnder Stempel! Wenn in Todesqual Sich Hunderttausende am Boden winden, Du weißt ein Labsal drin für dich zu sinden.

Zum Kannibalen, zum Anthropophagen Schuf dich Natur! — Laut rühmt sich ein Bezechter, Wie er Berwundete beim Raub erschlagen Und an den Töchtern edelster Geschlechter Unbill geübt — ihm hören mit Behagen Die Andern zu, ihr schallendes Gelächter Belohnt ihn, und auf neue Missethaten Anstößt der Schwarm von Höllen-Candidaten.

Dann, als genug gezecht die Raubgesellen, Bon Neuem an das Beutemachen rings In die zerstörten Kirchen und Kapellen Und an die Plünderung der Todten gings; Und ihrer Einer wurde bei dem hellen Lichtschein, den noch ein Hausbrand warf, des Rings Sewahr, der an der Hand Amaliens blitzte; Schnell trat zu ihr der Goldbegier-Erhitzte.



Er wollt' ihn eben von der Hand, der weißen, Ihr ziehn, als sie empor die Augen schlug; Gewaltsam ihr das Kleinod zu entreißen, Da sie ihm trotte, macht' er den Versuch; Allein so leicht nicht sollt' er Sieger heißen: Sie ließ den Ring, den sie von Victor trug, Erst, als sie blutend rücksank in den Staub; Dann eilte Jener fort mit seinem Raub.

Aus tiefer Wunde, die am Haupt ihr klafft, Fühlt sie das rothe Naß in Strömen dringen; Auf einmal spürt sie, wie mit aller Kraft Zwei Arme hastig ihren Leib umschlingen. Und schreiend nochmals alle Kräfte rafft Sie auf, um sich dem Räuber zu entringen; Da sieht sie, John ists, der sie hält umschlungen, Und fortgetragen wird sie von dem Jungen.

## Viertes Buch.

## Im Urwald.

Warst, Leser, du bisher mir treu, so raste, Nachdem beim Erdstoß=Schrecken dir gegraut, Mit mir im herrlich schimmernden Palaste, Den sich die Kaiserin Natur gebaut, Dem Anden=Urwald, wo von Ast zu Aste, Von Blatt zu Blättern ew'ge Frische thaut Und durch das Laubwerk dichter Pflanzenschlingen Mit Mühe nur der Sonne Strahlen dringen.

Von den Giganten jener Tropenzonen Mit breitem grünem Himmel überdacht, Erheben Palmen ihre luft'gen Kronen Aus der Bambusen wallendem Smaragd, Und oben, unten leuchten Millionen Von Blumensternen durch die Dämmernacht, Und purpurn zwischen ihren Blattkolossen Hat die Bromelie ihren Kelch erschlossen. Und das Geschling von Blüthen und von Blättern, Wo Parasiten, glitzernd hell wie Schlangen, Bis zu den himmelnahen Wipfeln klettern Und Orchideen hoch in Lüsten hangen, Erzittert von dem tausendstimm'gen Schmettern Der Vögel, die mit buntem Fittig prangen Und siebenfarbig gleich dem Regenbogen Sich schaukeln auf des Laubmeers grünen Wogen.

Dazwischen ragen Felsen von Basalt Zum Himmel auf, dem ewig wolkenlosen, Und an der Seite gähnt mit grausem Spalt, Bon Malven überkleidet und Mimosen, Ein Abgrund oft; dumpf aus der Tiefe hallt Der Ströme und der Wasserstürze Tosen, Und ob dem Schlunde kreist in weiten Ringen Ein Aar, sich wiegend auf den mächt'gen Schwingen.

In dieses Bergwalds grünen Labyrinthen Liegt eine Höhle, jedem Blick versteckt; Bon ries'gen Guttiferen, Terebinthen Und Cedern ist der Eingang überdeckt, Und dämmernd dringt ein Lichtstrahl nur bis hinten, Bo, auf ein Blätterlager hingestreckt, Amalie ruht, und unser Ex=Cadett Auf Knieen liegt vor ihrem schlichten Bett.

Aus der verheerten Stadt und Meeresgegend, Wo Noth und Pest und Elend herrscht, ist John, Die Tieferschöpfte stützend, treu sie pslegend, Mit ihr in diese Einsamkeit gestohn. Auf ihre Wunden kühle Blätter legend, Sie bald geheilt zu sehen hofft er schon, Als heiße Fiebergluth in ihr entbrannte Und sie besinnungslos auß Lager bannte. Da wachte Tag und Nacht bei ihr der Knabe, lind späht in ihr Gesicht mit Angstgefühl, Ob er auf ihr Genesen Hoffnung habe; Er holte frische Gräser für den Pfühl lind brachte Früchte, daß der Saft sie labe, Den er auf Lippen und auf Schläse kühl Ihr träuselte — doch nur Minuten lang Fern von der Kranken hielt ihn jeder Gang.

Wohl gerne Vögel oder Bergesrehe Hätt' er gejagt, die er in Fülle schaute, Nur war ihm bang, daß Unheil ihr geschehe, Indeß er serne. Unheimliche Laute, Gesahr verkündend, schollen in der Nähe Der Höhle oft, und wenn der Abend graute, Ertönte, an der Bäume Riesensäulen Sich surchtbar brechend, wilder Thiere Heulen.

Und höher, höher stets, je mehr die Hülle Tes Dunkels auf die Erde niederwallt, Entfaltet sich die ganze Schreckensfülle Ter Urwaldnacht, wenn tausendsach der Wald Und jede Schlucht der Felsen vom Gebrülle Der Tiger, Onzen, Leoparden hallt, Das Nachtgevögel krächzt und sich dazwischen Erwürgter Thiere Weheruse mischen.

Zum Glück hat John der Reiseabenteuer Genug gelesen, als er Kind noch war, Und weiß, es scheun die Wildnißungeheuer, Der Leu, der Panther und der Jaguar Und all die anderen fast mehr das Feuer, Als ein verbranntes Kind; um die Gefahr Zu bannen, läßt er drum aus dürren Zweigen Ellnächtlich vor der Höhle Flammen steigen. D diese Zeit des Dunkels! Dhne Ende Erscheint sie John, der bald die Feuergluth Anschürt und neu mit Zweigen nährt die Brände, Bald bei Amalien mit gebrochnem Muth Wacht hält, indessen um die Grottenwände Und um das Lager, drauf die Kranke ruht, Von außen her der Schein der Feuer zittert Und kalte Grabluft durch die Höhle wittert.

Früh Morgens dann beim ersten Sonnenstrahle Zum Strom, der unten braust im grausen Schlunde, Hinab die Felswand steigt er manche Male Und schöpft vom Naß, das in dem schatt'gen Grunde Eiskalt stets bleibt, in seiner Kokusschale; Voll Hoffen, daß Amalie gesunde, Zurück dann kehrt er auf dem Schwindelpfade Und nett das Haupt ihr mit dem frischen Bade.

Die Schläge zählend, die der Puls ihr schlug; Hin über ihr Gesicht neigt' er sich bange Und lauschte ängstlich ihrem Athemzug; Und sah er dann die Fiebergluth der Wange, Fühlt' er der Schläfe Pochen — o genug! Er suhr verzweiselnd auf vom Boden jäh Und rauste sich das Haar in wildem Weh.

Und sieh! nachdem er Tage lang und Wochen Sie so mit Mühe, Gram und Angst gepflegt, Scheint endlich ihres Fiebers Gluth gebrochen; Die Ruhe, die sich auf ihr Antlitz legt, Des Herzens und der Pulse leisres Pochen — Ja, auf Genesung deutet daß; sie schlägt Die Augen auf, und in Entzücken kniet John ihr zur Seite nieder, als ers sieht.

Von Neuem schließt sie dann die Augenlider Und sinkt in todestiesen Schlaf. zurück; John aber weiß, erwachen wird sie wieder, Und da er wochenlang des Schlummers Glück Entbehrt, zum ersten Mal die müden Glieder Hinstreckt er auf das harte Felsenstück, Auf dem er manche Nacht, sein selbst vergessen, Vor seiner Angebeteten gesessen.

Bald giebt durch manche Zeichen kund die Kranke, Daß die Gefahr verschwunden ist; sie reicht Die Rechte ihrem Pfleger hin zum Danke, Und ihrer Wangen Fieberroth erbleicht. Doch Stärkung thut ihr noth, und da dem Tranke, Den Früchten ihre Schwäche nimmer weicht, Muß John, sie kurz zu lassen, sich entschließen Und in den Wald ausziehn, ein Reh zu schießen.

Zu Häupten ihr Melonen und Bananen, Die reichlich reisen an der Höhle Rand, Häuft er und deckt mit rankenden Lianen, Sie in einander slechtend mit der Hand, Den Eingang zu; hinfort nicht läßt sich ahnen Die Grotte hinter jener grünen Wand. Und, bald'ge Rückkehr hoffend, zieht als Jäger Früh Morgens aus Amaliens treuer Pfleger.

Mit Flinte, Pulver wohl versehn und Blei — Ein Glück, daß er sie nimmer von sich legte! — Trat er ins Freie, und an ihm vorbei Flog, wie sein Fußtritt das Gesträuch bewegte, Der Bögel Schwarm mit gellendem Geschrei; Emporgeschreckt in allen Wipfeln regte Das Heer der Affen sich; von Ast zu Ast Hinslohn sie vor dem ungewohnten Gast.

Und wie auf den Bignonien, Tropäolen Der Thau im Strahl der Morgensonne blinkt, Wie blizend auswärts sich gleich Girandolen Der Schimmer zu der Bäume Wipfeln schwingt, Wie ihn von bunten Papagein, Pirolen, Tukans und Pipras Schwarm auf Schwarm umringt Und um die Blüthen Kolibris im Tanze Hinschweben, blind wird John fast von dem Glanze.

Kaum vorwärts dringt sein Fuß durch das Geslechte Der Pflanzenschlingen, die ihn dicht umranken, Und während, sich in grüne Dämmernächte Berlierend, über ihm die Wipfel schwanken Und Käfer um ihn schwirren und der Spechte Gehämmer an den Stämmen tönt, den schlanken, Im Schauen all der Wunder um ihn her An Jagd, zu der er zog, kaum denkt er mehr.

Auf einmal rauscht es auf im Farrenkraut — Ein Wild, gescheucht von seiner Lagerstelle, Wohl muß es sein. John blickt empor und schaut Nicht ferne eine schlanke Berggazelle, Die vorwärts schießt. Mit Waidwerk wohl vertraut, Gespannten Hahns eilt er ihr nach in Schnelle. Bald steht, bald wieder slieht sie, doch er muß Ihr näher kommen erst zum sichern Schuß.

Hin über Kattus mit den breiten Kämmen, Geritt oft von der Stacheln scharfem Zahn, Folgt er dem Thiere. Nicht von Riesenstämmen, Die, jählings hingeschmettert vom Orfan, Den Boden decken, läßt sein Fuß sich hemmen; Er überklimmt sie, bricht sich weiter Bahn Durch Riesendisteln und durch Dorngestrüppe — Da, sieh! ragt vor ihm eine Felsenklippe.

Und die Gazelle fliegt den steilen Pfad Empor; darf er sie einzuholen hoffen? Ihr nach dis nah zum höchsten Felsengrat Mit Hand und Fuße klettert er am schroffen Abhange; nun ist er genug genaht, Legt an und schießt — sein Schuß hat gut getroffen: Denn die Gazelle stürzt, und, seine Beute Zu holen, sliegt nach oben der Erfreute.

Da, wie er um die letzte Zacke wendet, Welch Wunderschauspiel beut sich seinem Blick! Er sieht, und steht vom Glanze wie geblendet, Bergriesen vor sich ragen Pik an Pik; In unermeßner Reihe, die nicht endet, Gleich Urweltkönigen, die das Geschick Der Erde lenken, mit demantnen Kronen Schaun sie herab von ihren Silberthronen.

Ja, ihre Glorie kann der Geist kaum fassen, Sie sinds, die himmelhohen Cordilleren! Zum tiesen blauen Aether in Terrassen Sich thürmen sie mit ihren Eisaltären, Schneedomen, ungeheuren Gletschermassen, Zu denen ferneher von beiden Meeren, Wenn roth sie slammen in des Abends Strahlen, Die Schiffer schaun als leuchtenden Fanalen.

John steht bewältigt von der hehren Schau; Zu schwindeln ihm beginnts in allen Sinnen: Ihm ist, als wollte der Gigantenbau Der Schöpfung mit den eisgekrönten Zinnen Und Erd' und Sonnenlicht und Aetherblau In einem Meer von Herrlichkeit zerrinnen. Zuletzt, um rückzukehren unaufhaltsam, Losreißt er von dem Anblick sich gewaltsam.

Das todte Wild behutsam mit sich schleifend, Klimmt er hinunter von dem Felsenhang. Da, wie der Blick, am Horizonte schweisend, Ihm ringshin gleitet, starrt er plötzlich bang Nach Süden. Sich in finstern Massen häusend, Schwarz, grauenvoll, als obs mit Untergang Die Welt bedrohe, steigt von Mittag her Wettergewölk empor, verderbenschwer.

Ein nächt'ger Riesenvogel, dessen Schwingen Bon Ost bis West sich breiten, kommt geslogen; Als wollt' er alles Lebende verschlingen, Reckt hoch und höher sich am Himmelsbogen Das grause Ungethüm; in Wirbelringen Beginnt die Luft von seinem Hauch zu wogen; John sieht das nahnde Unheil und, wie Leichen So blaß, die Höhle sucht er zu erreichen.

In höllentiefe Finsterniß erstarben Gen Süden Tag und Licht, doch blendend hell Von Fels zu Felsen sprang in Flammengarben Der Sonnenstrahl noch hin und zuckte grell, Gelb, grün und dunkelroth durch alle Farben; Nun noch ein Augenblick, und blitzesschnell Wird aschengrau die Luft, und blaß und fahl Nur hier und da noch schießt hindurch ein Strahl.

Sraunvolles Schweigen; allumher zu zittern Scheint die Natur und, von Entsetzen bleich, Das Unheil, wie es näher rückt, zu wittern; Dick hängt die Luft um sie und schweselgleich, Und von den eignen Pulsen schleicht ein Zittern Durch ihre Adern hin. Den Felsensteig, Stürzend vielmehr als gehnd, herabgeklommen Ist John; nun hat der Wald ihn aufgenommen.

Er keucht durchs Dickicht bang und athemlos; Noch immer stille, fürchterliche Pause, Wie vor dem Weltgericht, so ernst und groß; Da, horch! fernher ein Murmeln, ein Gebrause, Dumpf, hohl, wie aus dem tiefsten Erdenschooß Hervorgepreßt! Mit Brüllen reißt die grause Windsbraut sich rasend los von ihren Ketten; Nah kommt sie, näher — mag, wer kann, sich retten.

Hothgelbe Gluth; verstrickt zu wirren Knäulen, Durch das Gezweige flattern Schaaren scheuer Nachtvögel, Papageien, Rieseneulen; Heerweise sliehn des Waldes Ungeheuer, Tiger und Panther, unter wildem Heulen Durchs Dickicht hin; in zitternden Sekunden Ist auch der letzte Schein des Lichts verschwunden.

Auf einmal wieder dann vom Himmelsdach Schießt lohe Gluth herab in Flammenblitzen; Und nun ein Stoß, ein dröhnendes Gekrach, Wie Donner von zehntausend Schlachthaubitzen. Zur Erde beugen sich, wie Kinder schwach, Die höchsten Waldtitanen mit den Spitzen; Sie schwanken, stemmen sich, dann hingewettert, Entwurzelt stürzen sie, im Fall zerschmettert.

In allen Abern Johns erstarrt das Blut — Um ihn der Thierwelt grausiges Gewimmel, Die Finsterniß, des Wettersturmes Wuth, Der Bäume Sturz im donnernden Getümmel — Wohin entsliehn? — Da, bei der rothen Gluth, Die eben siebernd hinzuckt durch den Himmel, Sieht er vor sich, umflattert von Gevögel, Das zu ihm slüchtet, einen Felsenkegel. Er taumelt hin, er klimmt jählings empor. Dort ist er vor der Stämme Sturz geschirmt, Doch um ihn her, wie aus dem Höllenthor Gespieen, braust und kracht und heult und stürmt Die Windsbraut und zerknickt wie dünnes Rohr Die tausendjähr'gen Stämme; hoch gethürmt — John sieht es bei des Himmels Flammengüssen — Schon liegen sie am Boden ausgerissen.

Sie branden, schlagen Wellen wie ein Meer, Und andre über ihnen treibt gleich Halmen Der Wirbelwind in Lüften hin und her, Und Krach auf Krach noch stürzen tausend Palmen; Dann — bricht der Himmel ein? — nicht halten mehr Kann John sich an dem Stein; ihn zu zermalmen Drohn losgerißne Blöcke, die, wie Schollen Auf einem Bergstrom, in die Tiefe rollen.

Der Boden zittert unter ihm und bebt Vom Sturze ungeheurer Felsenmassen, Der Alles unter seiner Wucht begräbt; Noch klammert John sich sest, doch ihn verlassen Die Kräfte — abwärts taumelt er und strebt Vergebens, eine Zacke zu erfassen, Daß er am Rand des Abgrunds sich dran halte; Er stürzt und sinkt in eine Felsenspalte.

Besinnung ist, Bewußtsein ihm geschwunden, Nacht in ihm, über ihm und rings um ihn; Auch ich, von seinem Zustand keine Kunden Für ein'ge Zeit vermocht' ich einzuziehn; Ob ganze Tage oder ob nur Stunden Betäubt er lag, umsonst war mein Bemühn, Es zu erforschen — selber weiß ers nicht, Wer also gäbe drüber uns Bericht? Langsam, allmählig kehren ihm die Sinne, Erst dumpf, dann heller dämmernd nach und nach; Er denkt nicht, wo er sein mag, im Beginne Und liegt halb wie im Traume, halb nur wach. Dann an dem Schmerz der Glieder wird er inne, Daß er auf hartem Felsen ruht; doch schwach, Todmatt, wie wollt ihr, daß er sich erhebe? Ihm ist, als ob er sest am Boden klebe.

Auf seiner Stirne fühlt er Naß; kalt leckt Und tropsts von oben auf das Haupt ihm nieder; Mühsam am Ende, mehr und mehr erweckt, Aufschlägt er mit Gewalt die Augenlider, Doch kann nichts sehn; von Finsterniß bedeckt Ist Alles rings. Bleischwer sind seine Glieder, Und lange nicht vermag er mit den schlaffen Gelenken sich vom Boden aufzuraffen.

Bulett gelingts: er hat sich aufgerichtet; Noch immer — o, ward er auf einmal blind? — Kein Strahl rings, der das tiefe Dunkel lichtet! Der kalte Schweiß, der ihm vom Antlitz rinnt, Die Sterbensmattheit, daß er wie vernichtet Sich fühlt — wo mag er sein? Er sinnt und sinnt, Hierhin und dort die Hände tastend streckt er, Am Boden da sein Jagdgewehr entdeckt er.

Nun wieder steigt Erinnrung des Geschehnen Vor ihm empor; an seine jähe Flucht Im Wettersturm und an die Schreckensscenen Im Walde denkt er — wohl in eine Schlucht, Wie deren viel im Erdenschooße gähnen, Ist er gestürzt, und von des Falles Wucht Noch schmerzen ihm, als wären sie gebrochen, Die Glieder alle bis ins Mark der Knochen. Ja, um ihn her die dichte Finsterniß, Der Tropsenfall, die dumpse, seuchte Luft, Am Boden das Gestein — es ist gewiß, Er sindet sich in unterird'scher Kluft. Wohl irgendwo durch einen Felsenriß Ist er gestürzt; doch beut sich aus der Gruft Ihm auch ein Ausweg dar? Muß er nicht herben, Qualvollen Tod vielleicht hier unten sterben?

Ihm sträubt das Haar sich, seine Füße wanken, Bon Neuem sinkt er auf den Boden hin; Da tritt das Bild Amaliens, der Kranken, Die hülslos seiner harrt, ihm vor den Sinn, Und grimmig springt er auf bei dem Gedanken, Daß ohne ihn die schöne Sängerin Des Todes Raub ist; er zerschlägt die Stirn Sich wild, wie Wahnsinn zucht es durch sein Hirn.

Bergschwer fühlt er die Sorge auf sich lasten, Daß keinen Weg er aus der Höhle sinde; Nicht länger an der Stelle läßts ihn rasten; Er tappt, auf das Gewehr gestützt, wie Blinde, Nach vorn, indeß seitwärts die Hände tasten; Hinauf bald klimmt er durch die Irrgewinde Der Höhle, bald hinab auf Steingerölle Und späht nach einem Pfad aus dieser Hölle.

Umsonst; von Licht auch nicht ein matter Schimmer Dringt in die tiese Nacht, doch ungehemmt Klimmt John fort über Schutt und Felsentrümmer, Ob Angst ihm auch die Brust zusammenklemmt. Auf einmal sieht er — trügt ihn das Gestimmer Des Auges nicht? so seltsam ists, so fremd — Nein, keine Täuschung! Deutlich aus dem Dunkeln Sieht er zwei Lichter hell und grünlich funkeln.

Nun, da es hell wird, muß sich Alles fügen!
Schon glaubt sich John am Schluß des Mißgeschicks; Da hört er Wehn von dumpfen Odemzügen. Die beiden Flammen vor ihm sind so six, So regungslos — er kann sich nicht betrügen, Von einem Tiger, der ihn starren Blicks Anschaut, die Augen sinds; am Boden kauert Das Ungethüm, das auf den Fang schon läuert.

Vielleicht sofort auf ihn mit einem Sate Nun stürzt das Scheusal los im jähen Sprunge Und schlägt in Nacken ihm und Brust die Tate Und saugt das Blut ihm aus mit gier'ger Junge; John denkts und kommt zuvor der Tigerkate: Den Kolben des Gewehrs in mächt'gem Schwunge Schlägt er, und rafft die ganze Kraft zusammen, Gerade zwischen jene beiden Flammen.

Dann schrecklich Heulen, das, weithin getragen, Durch alle Wölbungen der Höhle dröhnt: Er hat des Unthiers Schädel eingeschlagen, Verendend röchelt es und brüllt und stöhnt! Er selbst indeß, als faßt' ihn plötlich Zagen, Sinkt rückwärts hin, und grausig um ihn tönt Des Tigers Aechzen, rings aus Riß und Spalt Von jeder Höhlenwand zurückgehallt.

Dann schweigt das Röcheln. Wieder todtenstill Wird Alles. Bor der Seele Johns nur klingt Noch fort und fort des Ungethüms Gebrüll. Zuletzt aus seinem dumpfen Starren ringt Der junge Held sich wieder auf; er will Hier nicht verzweiselnd untergehn und zwingt Die müden Glieder noch einmal zum Gange, Daß an den Höhlenausgang er gelange.

Stets gleiche Nacht, in der er weiter schleicht. Er kann die Hand vor Augen selbst nicht schauen; Oft, daß zu Füßen das Geröll ihm weicht, Dann nur zu kriechen darf er sich getrauen; Die Grabesluft, die um die Stirn ihm streicht, Der seuchte Qualm — ihn saßt ein tieses Grauen; O surchtbar, surchtbar, in den düstern Schachten Qualvollen Todes langsam zu verschmachten!

Er sucht hinan die Höhlenwand zu klimmen, Doch gleitet an dem steilen Felsen ab; Und zeigt denn nirgend nur ein mattes Glimmen Des Lichts ihm einen Weg aus diesem Grab? Nein nirgend, nirgend! D, daß er dem grimmen Unthier den Tod mit seinem Kolben gab! Wars besser doch, zersteischt von seinen Krallen, Als von des Hungers gier'gem Zahn zu fallen.

In seinen Eingeweiden schon das Nagen Des grimmen Gastes fühlt er; jenes Thier, Das gräuliche, das er vorhin erschlagen, Nach seinem Fleische trägt er nun Begier, Und schwelgen mit wollüstigem Behagen Bürd' er in dem Genuß. Die Augen stier Ins Dunkel bohrend, denkt es John und fühlt, Wie schneidender in ihm der Hunger wühlt.

Und immer bittrer werden seine Qualen, Indeß er mit ermattenden Gelenken Sich kaum noch fortschleppt; nun der Kannibalen, Der Wölfe Gier vermag er sich zu denken Und will zum köstlichsten von allen Mahlen Die Schritte rückwärts nach dem Tiger lenken, Als eben ihm ein Schall zu Ohre dringt, Der wie Gemurmel einer Quelle klingt. Den Schalle folgt er, neu emporgerafft, Auf Pfaden, die hinauf, hinab sich winden; Den Dienst fast weigert ihm der Fuß, erschlafft, Doch Hoffnung, nun das Höhlenthor zu sinden, Giebt ihm, sich weiter fortzuschleppen, Kraft. Weh, jetzt von Neuem scheint der Ton zu schwinden! Verzweiselnd hin sinkt John, allein im Sinken It ihm, er sehe fernen Schimmer blinken.

Bon Neuem tappt er fort, und abermals Ertönt der Schall; er neigt sich vor, zu lauschen, Und an sein Auge nun dringt hellern Strahls Das Licht und an sein Ohr der Quelle Rauschen — O, mit dem Dach des weiten Himmelssaals Die düstre Todesgrube zu vertauschen, Bald wird sein heißes Sehnen sich erfüllen; Toch muß er erst die Gier des Hungers stillen.

Sieh! neben sich ein Bächlein sieht er fließen, Die Höhle thut sich auf mit breiten Wänden, Und fast vor Schmerz die Augen muß er schließen, Weil ihn die ungewohnten Strahlen blenden. Zu Stauden, die am Grottenausgang sprießen, Dann greift er hastig auf mit beiden Händen Und bricht — wie muß es den fast Todten laben! — Sich saftige Bananen und Guayaben.

Dann, als der erste heft'ge Trieb gestillt, Sinkt er, von der Erschöpfung übermannt, Ins Gras, das üppig ihm zu Füßen schwillt, Und über ihm die schatt'gen Zweige spannt Der hehre Wald, und ihm zu Häupten quillt Der Murmelbach; wie daß er Widerstand Dem Schlummer leistete? Sekunden nur, Und vom Bewußtsein bleibt ihm keine Spur. Doch kurz die Ruhe. Schreckgebilde bäumen Sich vor ihm auf; Amaliens Gestalt Schaut er und fährt empor aus wilden Träumen. Einsam, verlassen sie im weiten Wald, Schon fast verschmachtet — o, und er kann säumen Und bringt ihr Hülfe nicht? Die Faust geballt Sich an die Stirne schlagend, springt er auf Und stürzt wie sinnlos fort in irrem Lauf.

Bielleicht zur Beute einem Raubthier ward Die Theure schon; jetzt eben ausgewittert Hat sie vielleicht ein Leu, ein Leopard Und hebt die Pranken wider sie. Erschüttert Bei dem Gedanken bleibt er, wie erstarrt; Dann wieder hin durch seine Seele zittert Die Todesangst, daß durch die Irrgewinde Des Dickichts er den Weg zurück nicht sinde.

Weit, unermeßlich, Stämme hinter Stämmen, Dehnt sich um ihn der Urwald ohne Pfad; Gewässer jener Sturmnacht überschwemmen Den Boden, daß er sesten Grund kaum hat, Und Schlingkraut, rankende Lianen hemmen Ihm oft den Schritt. Verwirrt und ohne Rath, Wohin er gehn soll, bald dem Schicksal flucht er, Bald, vorwärts stürzend, nach der Höhle sucht er.

Fast vor Erschöpfung brach er oft zusammen, Doch raffte neu sich auf, ob noch so matt: Da, sieh! in Strömen goldnen Lichtes schwammen Plötlich die Zweige rings, dran jedes Blatt Als feur'ge Wimpel flaggte: hoch in Flammen Aufloderte wie eine Feuerstatt Der ganze Wald, bis auf den gluthgetränkten Sich nach und nach der Dämmrung Schatten senkten. Nun ist die Sonnenfackel hingesunken, Und nur der himmelhöchsten Bäume Spißen Noch schimmern, von dem Purpurlichte trunken; Doch unten schon beginnt ein irres Blißen Von Kanthariden, die wie Silberfunken Aufleuchten; und aus aller Stämme Rißen Hervor schwirrts von erwachten Tagesschläfern, Lamphren, nächt'gen Schmetterlingen, Käfern.

Und dunkler wird die Nacht — mit letzter Kraft Zwingt sich zum Gange John; allein mit Schrecken Bald, wie ein Abgrund ihm zur Seite klafft Und grause Schuppenthiere nach ihm lecken, Glaubt er zu sehen, bald, wie spinnenhaft Sich in dem Laube tausend Glieder recken Und Riesenschlangen, sich in langen Ringeln Am Boden windend, gierig nach ihm züngeln.

Er sieht rings aus dem Dickicht Augen stieren Und durch die Waldesnacht wie Feuer sprühn, Die Flügelschläge hört er von Vampyren, Wie sie auf nächt'gen Fang blutlechzend ziehn; Und laut und lauter schallt von wilden Thieren Das Brüllen ihm zu Ohr — wohin entsliehn? Erschüttert durch der Beutegier'gen Sprünge Zur Seite rasselt oft das Laubgeschlinge.

Wohl zagen muß bei solchem Schrecken Jeder, Ob noch so kühn. John fühlt, er kann nicht weiter, Und an des Schlingkrauts rankendem Geäder Empor sich schwingend, wie an einer Leiter, Aufklimmt er zu dem Wipfel einer Ceder, Hoch, immer höher, bis ein Ast, ein breiter, Ihn aufnimmt; sicher dort, daß er nicht stürze, Kann er sich lagern und entschläft in Kürze. Wir lassen im Gezweig ihn ruhig lehnen Und schaun statt seiner auf die Wunderwelt, Die ihn umgiebt. Von leuchtenden Phalänen Wird das smaragdne Blätterzelt erhellt; Die Riesenwipfel, die sich endlos dehnen, Zittern und fluthen wie ein Aehrenfeld, Und glorreich drüber ist am Himmelsbogen Die Tropen-Sternennacht heraufgezogen.

D dieses Blau, ein nie erschöpfter Bronnen Bon Glanz und Licht, ein Strahlenocean, In ewig-sel'ge Klarheit hingeronnen, So rein, wie es die ersten Menschen sahn! Und leuchtend, funkelnd droben, groß wie Sonnen, Das silberne Gewölk des Magellan, Und der Centaur und jenes Kreuz, das hehre, Der Segler Leitstern durch des Südens Meere!

Die ehemals, ihr göttlichen Gebilde, Am Himmel unfres Nordens ihr gekreist, Warum, nur noch die tropischen Gesilde Erleuchtend, ließt ihr unsre Nacht verwaist? So wie verirrte Schiffer, wenn durch wilde Sturmnacht kein Pol, kein Stern sich ihnen weist, Sehnt, euch zu schaun, vergebens sich ein später Nachkomme der beglückten Aelterväter.

Gleich Fahnen einer großen Siegesfeier, Die triumphirend über Grab und Tod Selige schwingen, wehen Silberschleier Hin durch den Himmel; aber dunkelroth Im Osten glimmts, wie wenn ein Feuerspeier Aus seinem Krater Flammenausbruch droht, Und bis an den Zenith empor schwingt, hohe Lichtgarben schleudernd, sich die glühnde Lohe. Und herrlich hebt sich aus den Freudenseuern Der Mondesball in lauterm Strahlengold. Blickt nicht, ihr Nordlandssöhne, auf den euern, Wenn ihr der Nächte König schauen wollt; Seht diesen, der gleich einer ungeheuern Leuchtkugel funkelnd durch den Himmel rollt, Indessen Strahlengüsse roth und grün Und violett nach allen Seiten sprühn!

Matt wird der Schein den anderen Gestirnen, Und in der Lüfte schimmernden Krystallen Hoch leuchten auf die Bergterrassen, Firnen, Und bei der Strahlen Steigen oder Fallen Scheint mit den Thälern, Wäldern, Gletscherstirnen Die Erde selbst zu wogen und zu wallen, Daß Berg und Wald und eisgewölbte Dome Zerrinnen in des Lichtes mächt'gem Strome.

Allein zurück zu unserm Schläfer jett, Ter von dem Wunderanblick nichts genossen! Seitdem er in die Wipfel sich gesett, Hat Schlaf die Augenlider ihm geschlossen; Erst, als ihn feucht der Morgenthau benett, Schlägt er sie wieder auf, und wie an Sprossen Behutsam läßt sein Fuß sich in dem schwanken Geäst herab und an den Schlingkraut-Ranken.

Sobald zum Boden sicher ihn die Leiter Herabgeführt, flog John, verzweiflungsvoll Die Höhle suchend, durch den Urwald weiter; Amalie! Amalie! erscholl Sein Ruf bei jedem Schritt, als ihn ein breiter Bergstrom, der nach dem Sturme mit Geroll Baumstamm an Baumstamm auf den Wellen schwemmte Und jäh vorbeischoß, auf dem Wege hemmte.

Bei diesem Anblick wirds mit einem Mal Ihm wieder licht; das, meint er, sei der Fluß, An dem die Höhle liege; ihm zu Thal Zu folgen, schnell steht fest ihm der Entschluß. So denn, geleitet von dem Hoffnungsstrahl, Entlang der Wellen, die vom Wetterguß Geschwollen neben ihm im Abgrund schäumen, Bricht er sich Bahn durch das Gewirr von Bäumen.

Und das Vertrauen wächst ihm mehr und mehr, Hier, will ihn dünken, ist er schon gewesen; Der Riesentulpenbaum — ja, bis hierher Drang er schon einmal vor beim Früchtelesen. Bei dem Gedanken wird das Herz ihm schwer, Daß er Amalien, anstatt genesen, Als Leiche in der Höhle wiederfände, Und wie in Todesangst ringt er die Hände.

Bielleicht, denkt er, die Pranken schlägt nun eben In ihren Leib ein Waldesungethüm; Noch retten kann er sie, allein ihr Leben Hängt an Minuten — und mit Ungestüm Fortstürzt er durchs Geschling der wilden Reben, Die fast den Schritt ihm hemmen — da vor ihm Sieh! liegt der Höhleneingang! ihm entgegen Bricht er sich Bahn auf dichtverwachsnen Wegen.

Gleich überschreiten die Lianenbrücke Nun will er, die das Strombett überspannt, Allein gewahrt auf einem Felsenstücke Zwei wilde Männer, welche dicht am Rand Des Abgrunds sitzen, aber ihn zum Glücke Nicht schaun; ihr Rücken ist ihm zugewandt: Indianer sinds, die in der Wildniß wohnen, Nackt, tättowirt, mit bunten Federkronen. John weiß, und durch die Seele zuckt ihm jäher Todschreck, nach drüben hin gelangt er nie, Wosern sie leben, denn der Europäer Und Weißen Untergang nur sinnen sie. Von hinten ihnen leise schlich er näher Und stieß den Einen abwärts; laut ausschrie Der Stürzende, und mit gebrochnem Nacken Ward er zerschellt an scharfen Klippenzacken.

Zugleich den Zweiten mit der andern Hand Schon hatte John gepackt, und, in die Wogen Hinuntertaumelnd, ohne Schrei verschwand Der Inder, von der Fluth hinabgezogen; Doch sieh! stromabwärts an der Felsenwand Hat plößlich sich, von wirrem Haar umflogen, Ein Dritter aufgerichtet, schwingt die Keule Und stürzt heran mit wüthigem Geheule.

Bei dem Gedanken an Amaliens Loos Bebt John, der sicherm Untergang Geweihte; Da windschnell — die Gesahr ist riesengroß — Das Schießgewehr, das hinsank ihm zur Seite, Rafft er vom Boden auf, legt an, drückt los Und trifft den nahen Wilden in die breite Gewalt'ge Brust, so daß er gleitend jäh Nach rückwärts stürzt, ächzend in Todesweh.

Kurz noch am Rand sich festzuklammern sucht, Dann in den Stromschlund stürzt der wilde Inder. Von des gewalt'gen Augenblickes Wucht Erschüttert, taumelt John auch wie ein Blinder; Ein Fußbreit noch, und in die grause Schlucht Wär' er gesunken; plötzlich dann, geschwinder Als Sturmwind, über den Lianensteg Fliegt er und zu der Höhle hin den Weg. Nicht nimmt er wahr, daß er die Felsenklippe Mit seiner wunden Glieder Blut beträuft, Er räumt die Steine fort und das Gestrüppe, Das vor dem Höhleneingang er gehäuft; Ein Ruf der Freude von Amaliens Lippe Sagt, daß sie lebt; er stürzt hinein, ergreift Der Theuren Hand, hört noch ihr Willkommgrüßen Und sinkt in Ohnmacht hin zu ihren Füßen.

Als neu Bewußtsein dämmert dem Betäubten, Ein Brausen dröhnt ihm noch vor allen Sinnen, Als ob des Kampses Wirbel ihn umstäubten; Dann fühlt er warme Thränen niederrinnen. Er blickt empor und sieht zu seinen Häupten Das liebe Antlitz; wieder da tief innen Duillt ihm das Leben auf: den theuern Tropfen Entgegen schlägt sein Herz mit hohem Klopfen.

Vom Höhlensturz her noch ist John verwundet, Doch sehen werden wir ihn bald geheilt; Er sühlt, ein jeder Schmerz ist ihm gestundet, Indes Amaliens Auge auf ihm weilt, Und daß er mehr und immer mehr gesundet. Gleich einem Lichtstrahl, der die Wolken theilt, Ist ihm ihr Blick, der auf ihn niederlächelt, Ihr Odem Lenzhauch, der Genesung fächelt.

In Worten, die sie voll Bewegung stammelt, Erzählt sie ihm von ihrer Einsamkeit, Wie von den Früchten, die er ihr gesammelt, Sie sich genährt in dieser bangen Zeit, Wie durch das Höhlenthor, das er verrammelt, Sie oft nach ihm gelauscht in Herzeleid Und als Verlorenen um ihn zuletzt Mit Thränen ihren Blätterpfühl genetzt.

Nun selig, wie er nie zuvor gewesen, Ist John, da ihm ihr Wort die Kunde giebt, Die er in ihren Mienen nie gelesen, Daß ihm Amalie, wenn sie ihn nicht liebt, Doch auch nicht abhold ist. So bald genesen Zu sein, fast fühlt er sich darob betrübt; Es war so süß, wie er bisher auf Erden Noch nichts empfand, von ihr gepslegt zu werden.

Allein der Früchte Vorrath neigt zu Ende, Und neue pslücken muß er drum am Fluß; Auch, wenn er eine Antilope fände, Erlegen könnte sie vielleicht sein Schuß; Nur hebt Amalie slehnd zu ihm die Hände, So daß er seierlich geloben muß, Aus ihrer Nähe weiter nicht zu weichen, Als wo ihn ihre Ruse noch erreichen.

Hoh Morgens früh am Höhlenthor vorbei, Und kaum noch, daß er sie gewahrt, zur Stelle Lag sie dahingestreckt von seinem Blei; Bald schlug ein Holzstoß auf in Flammenhelle Und an der Gluth zum Mahle für die Zwei Gebraten wird das Wild; dann bot der Knabe Amalien von der lang entbehrten Labe.

D, daß dies Höhlenleben ewig währte! So wonnig schien es John! Wenn er am Thor, Damit kein Einbruch ihren Schlummer störte, Bei Nacht die Wache hielt und nur sein Dhr Das Gehn und Kommen ihres Athems hörte, In einen Rausch von Seligkeit verlor Sich sein Gemüth; die Hand auß Herz gedrückt, An ihrem Lager kniet er hin entzückt.

Doch: "O mein Freund" — sprach einst sie in der Frühe —

"Wie für den Tod, den fast Ihr für mich starbt, Für alle die erlittne Pein und Mühe Bring' ich den Dank Euch, den Ihr Euch erwarbt? — Ich fühl's, daß ich zum Leben neu erblühe, Und Eure Wunden auch sind fast vernarbt; Laßt uns denn sliehn aus dieser unwirthbaren Wildniß und ihren drohenden Gefahren!

"Die Seele will ich offen vor Euch legen, Denn Ihr verdient, daß Euch mein Herz vertraut, Und kein Geheimniß darf ich vor Euch hegen. Erfahrt, mein Freund, ich bin verlobt und Braut, Doch schwer traf daß Geschick mit seinen Schlägen Nich, so wie den, auf den mein Glück gebaut; Durch Trug und böse Arglist, müßt Ihr wissen, Fern auseinander wurden wir gerissen.

"Und Sehnsucht nach dem Langentbehrten, Theuern Zieht nun mich mächtig hin zum Ocean, Um an Europas Küsten heimzusteuern; Ihr, der so viel Ihr schon für mich gethan, Helft, bitt' ich, meinen Kräften mit den Euern Und brecht mit mir ans Meergestad Euch Bahn. Dann dankbar stets, bis sie ins Grab mich senken, Mein junger Freund, will Euer ich gedenken."

Wohl durch Amaliens Wort ward John betroffen; Doch so in reiner Liebe schlug für sie Sein Knabenherz, daß ihm das bloße Hoffen, Ihr nah zu bleiben, wieder Tröstung lieh. Sanz frei in Zukunft konnt' er ihr und offen Ins Auge schauen; da er wußte, nie Als seine Sattin dürft' er sie umfangen, Wollt' er platonisch liebend an ihr hangen. Aus seiner Schulzeit — viel in England wird Tas Studium der Klassiker getrieben — Ist ihm Erinnerung, wenn auch verwirrt, An Diotimas Lehre noch geblieben; Und also — hoffen wir, daß er nicht irrt! — Slaubt er, wenn Mann und Weib im Geist sich lieben, Das Höchste seis; vielleicht, an Täuschung ärmer, Wird anders denken einst der junge Schwärmer.

Amalie bittet er, auf ihn zu baun, Und hebt die Hand empor, um zu beeidigen Er werde sicher durch des Urwalds Graun Sie führen und sie vor des Tigers schneidigen Fangzähnen, vor des Leoparden Klaun, Vor allen Schrecken der Natur vertheidigen; Wie Helden in Bojardos, in Torquatos Gedichten thut er diesen Schwur voll Pathos.

Dann Morgens, als in ihre Höhlenpforte Der erste matte Schein der Dämmrung drang, Aufbrechen sie von ihrem Zufluchtsorte Und setzen gegen Westen sich in Gang. Von John geleitet, als von ihrem Horte, Hängt sich an seinen Arm Amalie bang Und schaut nach rechts und links und glaubt mit Schrecken Gefahr auf allen Seiten zu entdecken.

Vertraut noch nicht, so wie der junge Britte, Ist sie mit dieser fremden Riesenwelt Und steht erstaunt in all der Wunder Mitte, Wie stärker durch das hohe Blätterzelt Der Lichtstrahl dringt und wie bei jedem Schritte Hoch, höher flammend sich der Wald erhellt Und klingend, um den jungen Tag zu grüßen, Die Blumen ihren Purpurkelch erschließen. Und nun umher das mächtige Erwachen Der Thiere in dem Labyrinth der Blätter, Der Bögel Stimmen all, der tausendsachen, In allen Wipfelkronen das Gekletter, Dazwischen das Gebrüll aus Raubthierrachen! Amalie schaut mit Furcht auf ihren Retter Und glaubt, daß, hinter jedem Stamm gekauert, Ein Leopard, ein gier'ger Panther lauert.

Doch John, das schußbereite Feuerrohr Gespannten Hahnes in der Rechten haltend, Dringt rüstig weiter in die Wildniß vor, Durch Dornen und Gesträuch den Weg sich spaltend Und wenn, durch stetes Tropsen fast zum Moor Den Boden unter ihrem Fuß gestaltend, Die Feuchtigkeit sie hemmt, mit hurt'gem Sprunge Hinüber trägt das schöne Weib der Junge.

Dann wieder über schroffes Steingefels hin gehts; und ob des Stachelkaktus Spiken, Ob auch die scharfen Kanten des Gerölls, Das Dorngesträuch die Füße blutig riken, Nur kurz am Rande eines Strudelquells Bergönnen sie sich Rast auf moosgen Siken, Sich labend an des Pisang frischem Saft; Dann neu erprobt wird ihrer Glieder Kraft.

Und länger werden schon der Bäume Schatten, Es gilt, vor Nacht den Waldsaum zu erreichen. John sieht Amalie mehr und mehr ermatten; Auf ihn sich stützend, nur noch kann sie schleichen; Doch will er nicht der eignen Kraft gestatten, Die fast den Dienst ihm weigert, zu entweichen, Und sucht, ob auch die Glieder ihm erschlaffen, Stets neu sich aus der Schwäche aufzuraffen. Hinsinkend brach Amalie zusammen, Indessen in des Abends Purpurgluth Schon allumher die Blätterkronen schwammen Und durch das Schlingkraut dunkelroth wie Blut Das Spätlicht floß — noch einmal auszuflammen Begann da dem Berzweiselnden der Muth; Die Hingesunkne mit dem Arm umschlingend, Fortstürzt er, weiter durch das Dickicht dringend.

Sein Athem keucht, der Fuß, der blut'ge, wankt Bei jedem Schritt, er fühlt sich wie vernichtet, Und dennoch, von des Mädchens Arm umrankt, Die Augen auf den Strahlenglanz gerichtet, Der vor ihm durch der Palmen Wipfel schwankt, Fort müht er sich; da plötzlich um ihn lichtet Der Urwald sich, es theilen sich die Wipfel, Und baumlos ragt vor ihm empor ein Gipfel.

Es ist, als lieh' ihm Hoffnung wieder Flügel, Und auch Amalie schlägt die Augen groß Von Neuem auf; mit letzter Kraft den Hügel Empor sie trägt er, sieh! und gränzenloß Vor ihnen liegt des stillen Meeres Spiegel, Und fernher tönt des Wogenschlags Getoß, Als ob ein donnernder Choral beim Schalle Von tausend Orgeln durch das Weltall walle.

Zu Tode matt sind beide hingesunken, Und doch, die Schau, die ihrem Blick sich beut, Hält ihre Augen wach; vom Lichte trunken, Noch wie in erster Schöpfungsherrlichkeit, Meer, Himmel, Erde strahlend; Purpur-Funken Auf Berg und Thäler blitzend hingestreut! Und über Gletschern, Wäldern, Felsenklüften Feurige Fahnen wehend hoch in Lüften! Als dann in rother Gluth der Sonnenball Hinabtaucht in die abenddunkeln Wogen, Berauscht zu taumeln scheint das ganze All Und, wie vom Wirbelsturme fortgezogen, Iäh hinzustürzen in den feur'gen Schwall — Durch Ocean und Erd' und Himmelsbogen Seht da ein Zucken — plötzlich liegt die ganze Natur erblaßt in reinem Silberglanze.

Nur auf den höchsten himmelnahen Anden Noch slammte glühnder Purpur und durchschien Die dust'gen Schleier, die ihr Haupt umwanden, Und abwärts sprühte, sunkelnd wie Rubin, Der Schimmer zu den weiten Schneegewanden Und zitterte durch Rosa und Carmin Und Violett und Gold in allen Farben, Bis sie auf einmal all im Dunkel starben.

Schon hatte Schlaf Amaliens Blick geschlossen, John aber zündete noch mit Bedacht An dürren Zweigen und Lianensprossen Ein Feuer an, damit es für die Nacht Die wilden Thiere scheuche; unverdrossen, Ob auch zum Tod erschöpft, dann hält er Wacht Bei seiner Freundin, froh, daß nach dem Tag Voll schwerer Mühsal sie des Schlummers pflag.

Als. Morgens früh das erste Dämmergrau Emporstieg, schüttelte der Knabe leis Von ihrem Augenlid des Schlases Thau; Und abwärts nun, wo Ströme silberweiß Dahin durch zuckerrohrbegrünte Au Sich schlängeln und durch das Gesild von Mais, Hinzog zur Hasenstadt im Morgenscheine Das Paar durch Palmen und Citronenhaine.

Voch fanden sie, die längs der Straße lagen; Doch bot ein neues Einkehrhaus sich ihnen, Daß sie drin rasteten. Nach wenig Tagen Soll nun der Dampfer zu dem Weg der Schienen Am Isthmus Panamas Amalie tragen; Und so zu John, der angstvoll und erbleichend Vor ihr dasteht, spricht sie, die Hand ihm reichend:

"D Freund! um meinem Victor mich aufs Neue Zu einen, nach Europa ruft die Pflicht, Ruft Sehnsucht mich zurückt und Lieb' und Treue; Darum lebt wohl! Es ziemt mir länger nicht, Mit Euch vereint zu bleiben, denn ich scheue Der Menschen Zunge, die wie Nattern sticht Und, sähe man Euch stets an meiner Seite, Arg zischeln würde über dies Geleite.

"Zwar seid Ihr noch zum Jüngling nicht erblüht, Zwar drang selbst nicht im Traum, wie ich Euch kenne, Unreine Lust jemals in Eur Gemüth, Und doch ists Noth, daß ich von Euch mich trenne; Denn, sagt mir, wenn man neben mir Euch sieht, Wollt Ihr, daß ich Euch Bruder, Vetter nenne? Unmöglich! Eure Sprache, Eure Züge, Verrathen würden sie sogleich die Lüge.

"So laßt uns, während auf getrennten Wegen Wir durch das Leben gehn, treu bis zum Grab Geschwisterliebe für einander hegen! Für Alles das, was Eure Huld mir gab, Habt nochmals Dank, mein Freund; den reichsten Segen Des Himmels sleh' ich auf Eur Haupt herab!" — Sie sprichts; verwirrt und stammelnd nur verneigen Kann sich der arme John; der Rest ist Schweigen.

Hier, werthe Leser, fragt ihr scrupulöse: Wie denkt Amalie nur an solche Fahrt, Da sicher ihre Gelder doch der böse Erdstoß verschlungen hat? Wohlan, erfahrt: Sie trug die Summen, die sie vom Erlöse Des Opernspiels im Goldland sich erspart, In schmalem Gürtel um den Leib geschnallt, Und zwar in eines Wechselbriefs Gestalt.

Ich selbst kann als probat dies Mittel preisen Und führ' im Gürtel immer solchen Brief; Wie sehr es nützlich, kann ein Fall beweisen, Wo diese Sorgfalt als Präservativ Vor schlimmer Lage mir gedient auf Reisen. Nicht sern von Maltas Küste wars. Ich schlief In der Kajüte Nachts. Doch nein! Des Weitern Ausholend, muß ich diesen Fall erläutern.

Von frühem Wandertrieb erfüllt, durchstreifte Siciliens schöne Aun am Wanderstabe Und brach, wie ich in Ennas Thälern schweifte, Noch grün die Traube mir, die schöne Gabe Des Gottes, die seitdem so herrlich reifte Und immer süßer, saftiger, je älter, Zum feur'gen Wein ward unter meiner Kelter.

Bersteht, ich rede hier als Platenide Von all den großen Werken, die ich schuf, Und sonderlich von diesem hehren Liede, Das euch wie Thränen-Nektar des Besuv Begeistern wird. Als letzter Homeride, So künd' ich mit prophetischem Beruf, Unsterblich werd' ich leben im Sesang, Wenn Andrer Ruhm schon längst das Grab verschlang. Ja, dies mein Epos, nicht durch fade Mode, Noch Zeitgeschmack veralten kann es je, Bon einer Glorie einst nach meinem Tode, So wie vom Abendglanz der Alpenschnee, Umleuchtet werd' ich werden als Rhapsode Vorliegender modernster Odyssee, Und sehen sollt ihr nächstens: Bollgeladen Sind meine Koffer auch mit Iliaden.

Allein vom Thema bin ich abgekommen: Noch Winter war es, doch im Februar Schon hatt' ich Galatheas Fluth durchschwommen Und wagehalsig, wie ich damals war, Durch Schnee und Eis des Aetna Haupt erklommen; Man braucht zu solchem tollen Streich fürwahr Von Enthusiasmus eine starke Dosis, Auch riethen ab die Führer Nicolosis.

Denn selbst noch im April (in spätern Jahren, Als ich nochmals des Donnerberges Haupt Mühsam erstiegen, hab' ich es erfahren) Liegt höhrer Winterschnee dort, als man glaubt. — Von meines ersten Aetnazugs Gefahren Nichts Weitres sag' ich, als: fast sinnberaubt Kehrt' ich zurück, Gesicht und Füße blutig, Und doch noch immer abenteuermuthig.

Nicht kam ich wegen dieser Ascension Am sestgesetzen Tag nach Sprakus, Und abgegangen war der Dampfer schon, Mit dem, wie ich gehofft, ich zum Begruß Des Pindus und Parnaß und Helikon Nach Hellas segeln sollte; doch: "Ich muß, Ich muß von hinnen!" — rief ich aus — "und sahre, Wenns sein muß, selbst mit einer Speronare." So werden schmale Schiffe dort genannt, Die längs der Küste sahren, doch kaum weiter. Ein solches, leicht gebaut und schlecht bemannt, Nahm mich denn auf und einige Begleiter; Wir ließen Morgens Arethusas Strand, Ein günst'ger Nordwind blies, die Luft war heiter, Und glücklich ging die Fahrt, so daß wir dachten, Wir könnten schon in Malta übernachten.

Doch Nachmittags umsprang der Wind und wühlte Die Wogen auf, das kleine Schiff ging schwank, Und einzeln Wellen auf die Planken spülte Die Meerfluth, die in Hügeln stieg und sank. Das Lachen war vorbei, ein Jeder fühlte Schon jenen Kitel, der, bevor wir krank, Uns angstvoll ahnen läßt den künft'gen Jammer; Ich selbst floh, als es Nacht war, in die Kammer.

Finster, daß man die eigne Hand nicht sah, War sie und maß wohl kaum der Schritte drei; Ich lag halb schlafend in der Koje; da Auf einmal tönte mir zum Ohr Geschrei; "Maria!" scholls vom Deck — "santissima!" Nicht konnt' ich ahnen, was geschehen sei, Und lag noch weiter zwischen Schlaf und Wachen, Da dröhnte durch das ganze Schiff ein Krachen.

Ich stürz' aufs Deck und sehe durch die Nacht Sich eine Hand von oben nach mir strecken; Turch Tau und Takelwerk, erst halb erwacht, Auswärts werd' ich gezogen, und voll Schrecken Nicht weiß ich, wo ich bin — von Neuem kracht Es unten surchtbar — Planken überdecken Das Meer — im Mondesstrahl, dem dämmerhellen, Seh' ich sie wirbelnd kreisen auf den Wellen. Ein Brausen klang zugleich, ein dumpfes Tosen Mir vor den Sinnen, und ich sank zurück. Als ich erwachte, Sprache der Franzosen Hört' ich und schaute mit erstauntem Blick, Wie Alles fremd umher. Durch die Matrosen Ersuhr ich endlich dann, von einer Brigg Sei unser Boot in Grund gesegelt worden; Ich sand mich an des Ueberseglers Borden.

Glaubt ihr, Münchhausen habe die Geschichte Ersonnen? — Nun denn, meine Herrn, ich bitte Zu Zeugen Dessen, was ich hier berichte, Ihn, der dabei war, Nicolai Witte Aus Petersburg — nicht mehr am Tageslichte Weilt William Lumsden, in dem Bund der Dritte — Und tragt ihr noch nach Näherem Gelüst, So nenn' ich euch die Brigg: Les deux Augustes.

Sie selbst war leck geworden von dem Stoß; Jeard, der Capitän, ertheilte Weisung, Nach Malta sie zu führen; unser Loos Versüßt' er uns durch gute Pfleg' und Speisung, Ich aber trug im Gurt — das Glück war groß — Nicht Mittel nur zu fernrer Weltbereisung, Nein, konnte auch die andern hilfentblößten Schiffbrüchigen in ihrem Unglück trösten.

Doch nun zurück zu John und zu Amalien! Um Mittag will die Sängerin zu Meer Nach Panama aufbrechen und Italien Und hat dem Britten schon am Tag vorher Lebwohl gesagt, um so den abermalgen Abschied zu meiden; bang ist ihr und schwer Ums Herz: denn schon seit Tagen blaß wie Leichen Sah sie den tiesbetrübten Knaben schleichen. Und doch — denkt sie — mein Ruf heischt die Entscheidung,

Die ich getroffen; anders darfs nicht sein.
Da geht die Thür auf, und in schmucker Kleidung
Tritt zagen Schritts ein junges Mädchen ein,
Blond, blaugeaugt. — Was? ist das Narrentheidung? Ein toller Faschingsscherz? es kann nicht sein —
Und doch — John steht vor ihr in Tracht der Frauen,
Und schwören möchte man, ein Weib zu schauen.

Er, der noch jüngst in blut'gem Strauß gefochten, Nun mit der Erinoline angethan; Die Locken in ein Zöpfepaar geslochten, Die wir zuvor sein Haupt umwallen sahn; Berwirrt dastand er, seine Schläfe pochten, "D Herrin!" — sprach er dann im Hoch=Sopran — "Das Schickal nöthigt mich zu diesem Schritte; Berzeiht! und schenkt Erhörung meiner Bitte.

"Schon der Gedanke, in die Welt, die weite, Allein Euch ziehn zu sehen, ist mein Tod, Und leben kann ich nur an Eurer Seite. O! so habt Mitleid denn mit meiner Noth! Bergönnt, daß ich als Freundin Euch begleite, Und so wie Sclaven, die beim Machtgebot Des Sultans zitternd auf die Kniee sinken, Gehorsam leist' ich Eures Auges Winken.

"Ich seh' es, ja, Ihr sinnt bereits auf gnädigen Bescheid! denn Eures Ruses Hermelin, Wie könnt' ein so Verwandelter ihn schädigen? Sogar den kleinsten Flecken nur auf ihn In Derer Augen, die Ascetik predigen, Zu werken, nimmer hätt' ichs mir verziehn, Selbst wenn es mich dem sichern Tod entrissen; Frei wahrlich fühlt und rein sich mein Gewissen." Blieb nun Amalien noch eine Wahl? Sie mußte zum Entschluß sich wohl bequemen, John, dessen zierliches Gesicht=Oval Gut zu der Kleidung paßte, mitzunehmen; Denn zweisellos wars ihr, vor Herzensqual Zu Tod sonst würde sich der Knabe grämen. Also nach überstandnem Kampf und Leiden Vereint aufs Dampsschiff stiegen unsre Beiden.

Glück auf den Weg denn unserm Tigertödter Und Rothhautbändiger in Damentracht! Schon glüht sein gramgebleichtes Antlitz röther, Und froher nicht ist in der neuen Pracht Ein Fürst, ein eben auf den Thron erhöhter. Slück auch Amalien! und die Himmelsmacht Wag sie für die bewiesne Treue segnen, Daß sie und Victor wieder sich begegnen.

## Junffes Buch.

## Nach Neapel.

Run rüste bich, um neue Abenteuer Bu singen, mein unsterblich Helbenlied! Ihr Sänger, die ihr meinem Herzen theuer, Seitdem es für der Dichtfunst Ruhm erglüht, Ballt Strahlen spendend her vor meinem Steuer, Indeß mein Kiel den Ocean durchzieht; Euch alle ruf' ich, Epiter vom Kapland Und Pol des Südens bis zum fernsten Lappland!

Daß mich bereinst ber Marmor von Carrara Berewige, steh du mir bei, v Tasso,
Du, Camoens, du, Sänger von Ferrara!
Und, so wie ich vom Land des Chimborasso,
Des Susquehannah und des Riagara
Nicht blos gestizzelt à la Semilasso,
Laßt mich bis zu des Liedes Schlußfansaren
Des höhern Stiles Dignität bewahren.

Mag sich der niedre Neid darob erboßen, Frei sprech' ichs aus, so wie es mir bewußt: Als euer Bruder sühl' ich mich, ihr Großen, Und spüre einen Hauch in meiner Brust Bon eurem Geiste. — Brav ins Horn zu stoßen Berstanden schon die Sänger des August: Non omnis moriar! Wie also schämen Mich sollt' ich, voll wie sie den Mund zu nehmen?

Und nun in London wieder laßt uns landen, Um den verlornen Victor aufzusuchen !! Und seine Abenteur, wenn wir ihn fanden, Auf dieses Bändchens Blätter einzubuchen! Wir hörten ihn, eh er uns kam abhanden, Am Strand der Themse dem Verhängniß fluchen, Als seine Blicke auf dem schiffbesäten Strombett vergebens nach dem Dampsboot spähten.

Da er vernahm, bei Nacht in See gestochen Sei jenes Boot, das seine Theure barg, Begann ein wildes Gähren und ein Kochen In seiner Brust; das Schicksal, das so arg Ihm die Verheißungen des Glücks gebrochen, Das ihm den Festaltar in einen Sarg Verwandelt hat, verwünschend, wild verworrne Schmerzrufe stößt er aus in seinem Zorne.

Bald um ihn her stehn dichte Menschenhaufen, Und wie sie fort und sort ins Weite starren Ihn sehen und sich wild die Haare rausen, Ruft Einer aus: Nach Bedlam mit dem Narren! Der räth ihm, doch dem Schiffe nachzulausen, Und Jener, bis zum jüngsten Tag zu harren, Dann werd' es wiederkehren. Er, die Hände Berzweiselnd ringend, stürzt hinweg am Ende. Indem er denkt, wie durch des salz'gen Meers Einöden weiter stets das Dampsschiff slieht, Das ihm Amalie raubt, von Square zu Squares, Bom Strand und Ludgate-Hill bis Oxford Street Stürmt er, als ob ein Zug des wilden Heers Ihn hetzte, fast besinnungslos und sieht Schreckbilder, die in Kreisen ihn umwallen Und drohend wider ihn die Fäuste ballen.

Erlaßt mir, weiter seine Qual zu schildern! Für Byron wärs ein Stoff und fürs Inferno; Er ließe wiederum mein Lied verwildern, Und da ich nach Neapel, nach Salerno Aufbrechen will, um bald in Landschaftsbildern, In Kunstgenüssen, wie Rumohr und Fernow, Zu schwelgen, bald in Feigen und Agrumi, So meid' ich Byrons Stil als allzu gloomy.

Zulett (der Himmel sei dafür gelobt! Fast ists, als hätte sichs bestellt der Dichter) Nachdem sein Seelenschmerz sich ausgetobt, In Victors Geiste wird es wieder lichter: "Hab' ich Amalie nicht als treu erprobt? Was denn verzweiseln?" — zu sich selbst so spricht er — "Ein Dampsboot such' ich, um ihr nachzueilen, Und schnell durchmißt man heut viel tausend Meilen."

In seiner Hast fällt ihm nicht ein, zu fragen, Db auch das Schiff mit seiner Herzensbraut Die Straße nach Neapel eingeschlagen; So hängt das Schicksal oft an einem Laut; Denn angenommen, daß sie Wahrheit sagen, So schlägt mein Victor, eh der Morgen graut, Statt nach Italien sich zur Fahrt zu rüsten, Den Weg ein nach Columbias fernen Küsten.

Nun aber, von dem Truggespinnst der Maja Umstrickt in der Sansara dieser Welt, (Ihr seht bei Buddha und des Himalaya Weltweisen hab ich Studien angestellt) Nimmt er bethört zum Busen von Biscana Die Richtung, weils ihm in den Sinn nicht fällt, Daß jener Steamer, welcher seine theure Amalie birgt, fernhin nach Westen steure.

Er stürzte, um nach der besagten Route Sich zu erkund'gen, auf die Agentur: Und — welcher Zufall! — froh ward ihm zu Muthe, Denn selben Tags noch nach Neapel suhr Ein großer Dampser. Jegliche Minute Ist kostbar nun, wie soll so schnell er nur, Da auf dem andern Schiff mit seinen Sachen Sein Koffer schwimmt, sich reisesertig machen?

Daß er daran noch denkt, hoch ihm zur Ehre Anrechnen muß ich es, denn welche Lage, Wenn ohne Hut, den er bei der Affaire Verloren hat, er bliebe vierzehn Tage Und wenn verdammt der Unglücksel'ge wäre, Daß er gleich lang dieselben Kleider trage! So fährt er in ein Magazin, sich nett Zu equipiren, im Cabriolet.

Und bald in vollem Reiseapparat
Sehn wir ihn auch schon auf dem Hinterdeck
Des Dampsschiffs stehn; es heißt "der Demokrat."
Ich bitte, Leser, mäß'ge deinen Schreck
Und klage mich nicht an für Hochverrath!
Läg' es an mir, beschwören kann ichs keck,
So dürfte nebst loyalen Passagieren
Loyale Namen nur ein Dampser führen.

Allein auf unserm wunderlich und fremd, So wie sein Name schon ein arg verschriener, Ist auch das Personal. Im rothen Hemd Die bärt'gen Burschen mit dem Karabiner, Die Rechte auf den Knotenstock gestemmt — Ich fürchte fast, das sind Garibaldiner, Die nach Italien zu neuen Putschen, Wie bei Mentana jüngst, hinüberrutschen.

Noch schlimmer — schlagt ein Kreuz, ihr frommen Christen! —

Als diese mit den Tricolor=Rokarden, Sind Andere, blutrothe Mazzinisten, Des großen Agitators Shrengarden. Sin Arsenal begleitet sie von Kisten, Darin sie Bomben bergen und Petarden; Berbannt aus Mailand, aus Turin und Como, Tod schwuren sie dem König Galantuomo.

Der arme Victor, meint ihr — seine Väter Noch drehten sich im Grabe sicher um, Sähn sie im Kreis ihn solcher Attentäter! — Doch spare, liebes Lesepublikum, Dein Mitleid nur! Des Meeres freien Aether Schlürft er behaglich, steht am Borde stumm Und läßts sichs kummern nicht, ob ganze Flotten Auch nach Italien zögen mit Complotten.

Er denkt, indessen Albions User schwinden, Nur an das Weib, dem keins auf Erden gleicht, Sie sicher in Neapel bald zu sinden, Nicht zweiselt er, doch meint, daß er vielleicht Noch auf dem Meere sie bei günst'gen Winden Einholen kann. So weit sein Auge reicht, Drum späht er, ob er nicht von einem Boote Den Dampf aufsteigen sehe aus dem Schlote. Richt achten seiner die Tyrannenhasser, Noch ihrer er; schon wie ein Nebelstreif Berschwimmt die Kreideküste blaß und blasser; Bald bei der Möven Krächzen und Gepfeif Gewahrt man nichts als Himmel mehr und Wasser. Scharf weht der Wind, beinah zum Sturme reif, Und dämmernd mit dem Kap von Finisterra Auftaucht am Himmel Spaniens erste Sierra.

Die Klippen steigen höher vor dem Bord Empor, als ob sie jäh dem Meer entwüchsen, Und links bleibt Compostellas Gnadenort, Zu dessen Wundern, Kirchen, Crucisiren Die Frommen einst aus West und Ost und Nord, Wit Geldern füllend seiner Priester Büchsen, Hinpilgerten — jetzt öde wie Carthagos Ruinen steht das Heiligthum St. Jagos.

Dann fernher winken Cintras Felsenwarten, Auf denen traumhaft wie im Reich der Feen Ein Eden leuchtet, ein Armida-Garten Mit dunkelschatt'gen Hainen, blauen Seen; Als Gamas Heer mit wehnden Siegsstandarten Aus Indien kehrte, unter den Trophän Wohl hat es aus des Ostens Fabellande Ihn hergeführt zu Lusitaniens Strande.

Leg Schwingen an, mein Geist! Hinüber sleuch, Um nochmals jenes Wunderland zu schauen; Ja, vor mir steigt ihr auf, froh grüß' ich euch, Ihr Klöster, hangend ob des Abgrunds Grauen, Ihr Wälder, wo um Ast und Duftgesträuch Die Meereslüfte ew'ge Frische thauen Und, gleich den Zauberschlössern des Bojard, Wie aus dem Himmel Penha niederstarrt. D. Sommer — doch, was kann die Sehnsucht fruchten? Er schwand mir, wie die Jugend, hoffnungslos — Den ich verträumt in jenen grünen Schluchten, In jener stromdurchhalten Thäler Schooß, Indeß der Blick mir zu den Meeresbuchten Hinüberschweifte, und auf weichem Moos, Umdustet von der Frucht der Hesperiden, Ich lag mit wonnemüden Augenliden.

Bald unter Eichen, die der Klippen spotten, Drauf sie gedeihn an jäher Schlünde Kand, Bald in der Dämmerfrische kühler Grotten, Weilt' ich, vom Lied des Camoens gebannt, Und zog mit Bascos, Albuquerques Flotten Im Seiste fort an Ormus' Weihrauchstrand Und schweifte, in der Hand die Lusiade, Im Palmenhain am indischen Gestade.

Doch kehr zurück, mein Lied, ich muß dich mahnen, Bon diesem Abschweif! Sonst mir gar nach Goa Enteilst du mit den tapfern Lusitanen Und hausest mit dem Tiger, mit der Boa In Wäldern unter fernen Meridianen, Indeß bereits der Dampfer bei Lisboa Die Anker wirft und meines Victor Augen Des wunderbaren Anblicks Reize saugen.

Er sieht vor sich im weiten Panorama Die Stadt mit ihrem Häusermeer ergossen; Die Userstelle ists, von welcher Gama Zur großen Fahrt auszog mit den Genossen, Und heißt bis heut, weil bei dem Abschiedsdrama Bon so viel Scheidenden die Zähren slossen, Der "Thränenstrand" — nur noch wie eine Sage Scheint uns die Kunde jener großen Tage. Wohl spiegeln noch sich hundert prächt'ge Bauten, Paläste, Kirchen in des Stromes Wogen, Wie ehmals, als, so weit die Meere blauten, Die stolzen Banner Lusitaniens slogen; Wo aber sind die kühnen Argonauten, Die einst von hier zur Welterobrung zogen? Jetzt überläßt ein Volk von Thatenlosen Den Tajo willig brittischen Matrosen.

Nur Kohlen hat der Dampfer eingenommen, Und weiter braust er gegen Cap Bincent; Und wie an Cadix er vorbeigeschwommen, Steigt hehr aus dem beschäumten Element Trafalgar=Kap, in Abendgluth erglommen; Du glaubst, daß noch das Siegesfeuer brennt Dort jener Schlacht, in der dem Welt-Despoten Auf seinem Sturmlauf Nelson Halt geboten.

Allmählig auch mit seinen Fahrtgenossen Bekannt ward unser Held, mit einem Greis Zumal, der schweigend und in sich verschlossen Oft stundenlang sern von der Andern Kreis Auf dem Berdecke saß — die Locken flossen Hind ihm auf die Schultern silberweiß, Und auf der tiefgefurchten Stirne lagen Des Leidens Spuren ihm, das er getragen.

Der Kämpfer Einer, die für Freiheit stritten, Hatt' er in Destreichs Kerkern schwere Haft, Bleidächer-Gluth und Spielberg-Frost erlitten, Die seines Lebens Bestes hingerafft; Die Glieder von der Ketten Erz zerschnitten, Welk, matt und siechend, mit gebrochner Kraft, War vor der Büttel Wuth, der Henker Drohen Zuletzt an Englands Küsten er gestohen.

Und in den kalten Nebeln, die dort nachten, Boll Sehnsucht nach dem sonn'gen Heimathland In Elend mußt' er lange Jahre schmachten; Selbst als Italien vom Grab erstand Und Andre froh den Heimkehrgruß ihm brachten, Hielt ihn die Noth zurück am fremden Strand. Erst jetzt entreißen konnt' er sich der herben Berbannung, um auf Heimathgrund zu sterben.

Bictor hing bebend an dem Mund des Alten; Die Opfer alle grauser Tyrannei, Todmatte, gramgebrochene Gestalten Sah er im Geist, wie langen Zugs vorbei Sie aus Neapels, Destreichs Kerkern wallten; Doch dann fragt' er: "Ist nicht Italien frei? Sind nicht gesprengt die Kerker der Gesangnen? Wozu die Schreckgespenster des Vergangnen?"

"Zu früh Eur Jubel" — sprach der Greis da — "wißt, Mein Baterland nicht nenn' ich neugeboren, So lang im Herzen ihm der Pfaffen List Noch Netze spinnt, zu seinem Tod verschworen." (Ich streiche, was hier noch vom "Antichrist" In Luthers Stil und der Resormatoren Der Wühler sprach: reif war er für das Standrecht, Und seine Rede strasbar nach dem Landrecht.)

"D, säh' ich auf die Engelsburg des Einen Italiens Banner noch durch unser Heer Geer Gepflanzt; auf meinen modernden Gebeinen Dann lastete die Erde minder schwer, Wenn mir im Campo Santo bei den Meinen Gebettet wird." — Er sprichts, und mehr und mehr Regt sichs wie Freiheitsdrang und Durst nach Thaten Im Herzen des gewesnen Diplomaten.

Drauf Nacht und hohe See und Sturmgetos, Und während um den Kiel, geballt zu Knäulen, Die Wogen schießen, kracht bei ihrem Stoß Das schwanke Bretterhaus, die Winde heulen. Sieh! über Afrika steigt ernst und groß Der Mond, und düster tauchen Herkuls Säulen, Europas Wächter, aus dem Wellenstrome Des Oceans wie nächtige Phantome.

Indeß im Schiff sie auf- und niederrollten, Nicht träumten mehr die wilden Italiener Von Kampf und Schlacht, die sie entzünden wollten; Um Boden ruhn war ihnen homogener; O besser, Seekrankheit, dämpsst du Revolten, Als Bajonette thun; wie Nazarener, Wie Treubundmenschen plötslich so loyal Macht selbst den grimmsten Wühler deine Qual.

Mein Victor auch, der auf dem Rücken platt Sich hingestreckt hat in die dunkle Kammer, Ist der Verzweiflung nah; kaum dämmert matt Ihm noch ein Hoffnungsstrahl; ja, schon die Klammer, Die an die Erd' ihn schmiedet, lebenssatt Denkt er zu sprengen, während rings von Jammer Der Schiffsraum hallt und vom Geächze Kranker; Da, horch, still hält das Boot, es rollt der Anker.

Neu kehrt die Lebenshoffnung dem Erschöpften — So mag, wenn plötzlich er begnadigt wird, Vor dem Schaffot dem schon im Geist Geköpften Zu Muthe sein. Noch taumelnd und verwirrt Stürzt Alles aufs Verdeck im aufgeknöpften Reisecostüm; und vor den Augen flirrt Es meinem Helden; wie beim Sturmeswetter Noch schwanken fühlt er unter sich die Bretter.

Man liegt im Hafen Malagaß; gebrochen Ist die Maschine, und der Capitän Verklindet, nicht vor Ablauf zweier Wochen Vermög' er wiederum in See zu gehn. Victor, als das Verhängniswort gesprochen, Seuszt tief um das verschobne Wiedersehn; Zudem, so lang zu ruhn in Malagaß Langweil'gen Straßen, trostlos scheint ihm das.

Daß er die Zeit zu einem Aussslug nutte, Fiel da ihm ein; und flugs mit kurzer Jacke, Mit rothem Gurt und hohen Stiefeln stutte Mein Graf sich zu nach spanischem Geschmacke. Bor seiner Thür bald harrt das buntgeputte Saumroß; mit kurzen Bügeln und Schabracke Und im Geleit des munteren Arriero Fortzieht er als vollkommner Caballero.

Wohlan zum schönen Land der Andalusen — Ich schlage vor, man sage lieber so, Als "Andalusier" — zeigt den Weg mir, Ddusen! D, süßer lebt sichs dort, als irgendwo, Und wie ich oftmals schon aus dem confusen Wirrwarr der Welt in dieses Eden sloh, So Victorn und dem Führer als der Tritte Sönnt mir mich zu gesellen auf dem Ritte!

Ach, dent' ich hier im nebligen Germanien, Wo mich umfängt die dunkle Winterstube, Bisweilen an das liederreiche Spanien, Gleich sliehn möcht' ich aus meiner Büchergrube Jum Darro und den schattigen Kastanien, Wo nacht umherläuft der Zigeunerbube Und, während hier der Schneesturm heult um Nispeln, Zephyre durch Limonenäste lispeln. Früh stieg mein Held zu Roß; das Dunkel lag Noch auf dem Meer, kein Segel konnt' er sehen, Doch aus der Sierra düstern Schluchten brach, Das Haar ihm kräuselnd, schon des Morgens Wehen; Mit erstem Strahl dann röthete der Tag Der Alpujarren zackenreiche Höhen, Und mählig, sich auf Firn und Kuppe legend, Umfloß sein Licht die felsenwirre Gegend.

Dicht ging der Weg dahin am Seegestad, Und Wellen plätscherten, die halb noch schliefen, Den Rossen um die Füße. Längs dem Pfad Ziehn Felder, die von Most und Oele triefen, Und wo dreimal im Jahr gedeiht die Saat; Durch Zuckerrphr und Haine von Oliven Und der Agave Blüthenkandelabern Dann weiter geht es auf den hurt'gen Trabern.

Wie ich so wohl mich fühle in dem Lande, Von dem ich viele dicke Bände schrieb — Kein Leser, glaub' ich, kam damit zu Rande, Und, daß es also, wahrlich ist mir lieb; Die Zeit verschwand, da ich im Wüstensande Der Bücherwelt mühsam umher mich trieb; So modre denn das traurige Geschreibsel Als jener Tage einz'ges Ueberbleibsel!

Bei krausen Manuscripten nicht nunmehro Blind les' ich mich an den verschlungnen Lettern, Nein, schaue lieber zu, wie der Bolero Sich schlingt bei munterm Castagnettenschmettern, Und sitze Mittags traulich beim Puchero Mit den Arrieros, wie mit meinen Vettern; Sogar Italiens köstliche Polenta Schmeckt mir nicht so, wie dies Product der Venta. Auch unser Victor liebte bald von Herzen, Weit mehr als unsre faden Reiseschreiber, Dies edle Bolk. Er lauschte gern den Scherzen Und dem Gesang der muntern Maulthiertreiber, Und besser, als im Saal, erhellt von Kerzen, Ein Divansitz im Kreis koketter Weiber An seiner kalten Weichsel oder Memel, Schien ihm an Spaniens Herd ein niedrer Schemel.

Durch schatt'ges Dunkel nun und Laubgerank Wand sich der Weg an steilen Bergeswällen; Kühnbogig schwang von Klippenbank zu Bank Die Brücke sich und zitterte den Fällen Des Katarakts, der donnernd niedersank; Doch sicher schritt beim muntern Ton der Schellen Das Saumroß fort, indeß die kluge Hinde Neugierig spähend stand im Laubgewinde.

Zu Bictors Häupten mit den Schwingen schlug Ein weißer Aar der Sierra oft die Lüfte, Oft daß der Wind das Lied ans Ohr ihm trug Des Granadin'schen Schmugglers — durch Geklüfte Und schwindeltiefe Schlünde ging sein Zug Und, im Borüberschreiten, um die Hüfte Den rothen Gürtel, in der Hand die Lanze, Sang er vom Rio verde die Romanze.

Hier wars, wo einst die Blüthe deines Heers, Castilien, die berühmte Schlacht geschlagen, Die Schlacht vom grünen Strom, wo deine Pairs Der Sarazenen-Uebermacht erlagen! Der Sturm, Bewohner dieses Trümmermeers, Trägt auf dem Fittig noch Alonsos Klagen, Und schattend scheint die Kunde alter Zeiten Die düstern Schwingen auf die Schlucht zu breiten. Vor Victors Geiste (denn nicht nur Romane, Romanzen las er auch) ersteht das Bild: Der Halbmond hier und dort die Kreuzesssahne! Von bunten Trachten wogt das Kampfgesild, Hier blizen Schwerter, dort die Ataghane; Es wälzt der Bergstrom, der vom Blute schwillt, Von Feinden, die sich nun im Tod gesellen, So Helm wie Turban auf den trüben Wellen.

Und weiter geht bei glühndem Sonnenbrande Turch tiefe Zackenschlünde hin der Ritt (Der Weg ist wie gemacht sür Contrebande); Oft schaun von rothen Klippen von Granit Zerfallne Maurenschlösser, die am Rande Des Abgrunds hängen; nur mit trägem Schritt, Und müde schon von den gemachten Meilen, Aufklimmt das Maulthier zu den Felsensteilen.

Ein Kinderspiel, verglichen diesem Passe, Der durch die Schlucht voll dunkler Algarroben Hinauf sich schlingt, ist Küßnachts hohle Gasse; Steilpfade, wo gleich arg die Rosse schnoben, Fand ich nur am Olymp und am Parnasse. Allein, dem Himmel Dank, nun sind wir oben, Und vor uns, überragt von der Nevada Schneehäuptern, liegt die Bega von Granada.

Glücklich mein Victor! Ganz in Schaun verloren, Naht er dem viel ersehnten Reiseziel, Das in Granatgebüsch und Spkomoren Tief unten ruht am silbernen Genil, Und bald mit Kuppeln, Thürmen, Zackenthoren Liegt vor ihm da die Stadt des Boabdil, Und von dem Felsenhange in die Tiefe Schaut jäh herab das Oschennat al Arife. Mit Jauchzen schlägt, genährt von tausend Quellen, Die ewig neu aus kühlen Grotten brechen, Die Fluth des frischen Lebens ihre Wellen Hier um ihn her; rings hört er in den Bächen Und in den murmelreichen Wasserfällen Stimmen, die ihm vertraut zum Herzen sprechen, Und Geister regen, welche lange schliefen, Antwortend sich in seiner Seele Tiefen.

Ja, herrlicher, als in der Jugend Träumen, Sieht er die Erde hier vor sich erblühn; Aus Lorbeergärten und Orangenbäumen Schweift ihm das Auge über Myrtengrün Zu Silberströmen, die im Thale schäumen, Und Hesperidenfrüchte sieht er glühn Und aus dem Laubgewind, dem schattendunkeln, Wie goldne Sterne die Granaten funkeln.

Die Sonne sinkt; in purpurrothen Floden Stäubt auf die Sierra hin ein Flammenguß Und auf des Darro schaumgewohne Loden, Wo dem Genil er sich, dem Bruderfluß, Entgegenstürzt; von der Cartuja Gloden Wallt durch die Luft der Klang des Angelus Und rauscht, indeß sich alle Häupter neigen, Wie ein Gebet in den Cypressenzweigen.

Allmählig nachtets über Thal und Kuppe, Und unter Myrtengrün und Oleandern Naht hier und da sich eine frohe Gruppe, In Abendkühle am Genil zu wandern; Gesang erschallt von jener Majotruppe Und Castagnettenklang von jener andern, Und aus dem Laube blickt das Licht von bunten Nachtlampen auf das Lustgewimmel unten. Dann, welcher Reiz nicht, wenn in schmucken Trachten Die Paare sich zum Tanz entgegensliegen Und schüchtern bald und bald mit Liebesschmachten Sich sliehn und wieder an einander schmiegen! In Augen, welche dunkle Braun umnachten, Scheint trunken sich die Wollust selbst zu wiegen, Und immer neu bei jeder Töneschwingung Und immer lieblicher wird die Verschlingung.

D Sommernacht des Südens! welcher Mund Kann deines Zaubers ganze Fülle schildern? Du hast für Seelen, noch so schmerzenwund, Den Balsamthau, um alle Pein zu mildern; Mit Träumen, mit Gesichten, sarbenbunt, Umgaukelst du den Seist und luft'gen Bildern; Ihm bleibt nicht Frist zum Grübeln und zum Härmen, Er muß mit dir in deinem Mondlicht schwärmen.

Ich werde lang; doch denk' ich hier im Norden An jenes wonnevolle Thal zurück, Wo mir des Daseins Süßestes geworden, Losreißen kann sich nicht von ihm mein Blick; Mir ist, als blüh' an seiner Ströme Borden, In seinen Gärten fort mein Lebensglück Und schmücke duftend des Granatbaums Aeste, Mir aber blieben hier nur welke Reste.

Und jetzt noch — Hast nicht kann ich mir gebieten — Ein Sang mit Victor durch das Richterthor Auf jenes Schloß, das aus dem Reich der Mythen Und Fabeln auf die Erde sich verlor! Welch Schimmern um uns her? Sinds Stalaktiten? Hat knospend sich der Stein zum Blüthenflor Erschlossen, daß an Decken und an Wänden Glanzfülle, Farbenpracht die Augen blenden? An Zackenbogen maurischer Arkaden Durch Löwenhof dahin und Schwesternsaal, Wo Säulenlauben hold zum Schlummer laden! Dort laß uns ruhn, indessen aus dem Thal Der Bäche Rauschen tönt und der Cascaden, Und vor uns der Fontaine Silberstrahl Aufsteigt und sinkt und durch die Fensterbogen Der Rosen und Jasminen Düste wogen.

Und nun der Blick von hangenden Balkonen Auf Stadt und Bega und den Blüthenkranz Der Gärten rings und auf die Gletscherkronen Der Sierra in des Abends Purpurglanz! Es dunkelt; höher glühen die Citronen Im grünen Laubdach, und den luft'gen Tanz, Zurückgespiegelt von dem Wasserbecken, Beginnt der Glühwurm um die Myrtenhecken.

Aus Lindarajas Garten unterdessen Tönt an dein Ohr des Springquells Tropfenfall, Und säuselnd durch die Wipfel der Cypressen Wallt der Romanze sanst gedämpster Schall; Ein Lied Arabiens, das sie nicht vergessen, Singt im Granatgebüsch die Nachtigall, Und Zwiesprach halten leis im Abendwehn Die Peris Bagdads mit des Westens Feen.

Man hat mich angeklagt, mit Ungeziemen Vorliebe für die Araber zu hegen, Auch gab man mir den Kath in anonymen Artikeln, doch den Turban anzulegen, Da ich der Meinung sei, erst den Moslimen Verdankten wir der Bildung wahren Segen; Erfunden hätten sie unzweifelhaft Zuerst jedwede Kunst und Wissenschaft. Doch ists Verleumdung. Auch den Christenstaaten Einräum' ich, daß, wie Jeder einsehn muß, Sie in Erfindungen hervor sich thaten; Dergleichen sind die Scheiterhaufen, Huß, Servet, Savonarola drauf zu braten, Die Daumenschrauben, die Dominicus Bei Ketzern, deren Seele sich verblendet Dem Heil verschloß, erfolgreich angewendet.

Das Herenbrennen auch und Judenmorden Sind christliche Ersindungen allein; Die Juden hatten an des Tajo Borden Zu Maurenzeiten fröhliches Gedeihn; Erst als das Kreuz dort aufgerichtet worden, Gewährte Marterpfähle, Metzelein Und grause Mützen mit dem Teufelsbilde Hispaniens Herrscherpaar voll Huld und Milde.

Wohl, daß er gleiches Recht Jedwedem zumaß, Rühmt man von Hakem; die Chalifen brachten Ihr Andalusien mit der Weisheit Numas Zu hohem Flor und sind dafür zu achten; Doch das Verdienst, im Reiche Montezumas Millionen blinder Heiden abzuschlachten Und wüst zu legen die Gesilde Perus, Erwarben sich die Christen und ihr Klerus.

Gern spräch' ich noch von Brunos Feuertode Und priese hoch die heil'gen Väter Roms, Allein zurück kehrt von der Episode Mein Epos in das Bett des vollen Stroms. Für Victors Aufenthalt die Zeitperiode Ist um. Kurz tritt er noch durchs Thor des Doms, Doch dieser ist ihm neben der Alhambra Fatal wie Pechqualm neben Duft von Ambra. Fast in Granada zum Muhamedaner Ist er geworden, und ihn würden gern, Wie mich, lebendig die Dominikaner Berbrennen zu besonderm Ruhm des Herrn; Allein von dort forttreibt als ernster Mahner Ihn der Gedanke, daß in Wälschland sern Ein Herz nach ihm sich sehnt in bangen Schlägen Und daß Dampsschiffe nicht zu warten pslegen.

So auf dem andern Wege, der gerade Zurückführt, kehrt er an den Hafenort Und sieht, als Malaga am Meergestade Vor ihm daliegt, die Schiffe all int Port Festlich beslaggt und rings umher die Pfade Von Menschenschaaren voll; das frohe Wort Republica tont, wie er durch die Gassen Hinschreitet, aus des Volks bewegten Massen.

Teppiche wehn von jeglichem Altane, Auf jedem Plat hallt festliche Musik, Und einen Herrn fragt Victor: "D! ich ahne, Freiheit aus der Mazzinischen Fabrik Ist das! Nicht wahr, beim Landen flugs die Fahne Der Einen ungetheilten Republik Entfaltet haben ein'ge Italiener?" Anstatt des Ja nickt mit dem Haupte Jener.

So haben sie, die wir beinah vergaßen, Bevor aufs Neu in See der Dampfer sticht, Die Zeit benutzt. Mit Jauchzen durch die Straßen Drängt sich des Sieges froh die Menge dicht; Bei solchem Anlaß jubeln über Maßen Die Spanier stets, als sei das Bürgerpslicht, Und bei der nächsten Staatsverfassung werden Sie wie bei neunzig frühern sich geberden.

Indeß mein Victor Malaga durchschlendert, Kommt er an einem Monument vorbei Und ruft! "D, wie die Zeiten sich geändert! Hier starben durch Schaffot und Strick und Blei Der Freiheit Kämpfer, und bekränzt, bebändert, Prangt nun Torrijos Bild, da Spanien frei, Indessen Jene, die ihn hingeschlachtet, Im Staube ruhn, geschändet und verachtet.

"Lernt Weisheit hier, bethörte Staatenlenker, Und ihr, die ihr vor eurem Moloch-Gott Den Holzstoß zünden möchtet für die Denker! All euer Treiben ist der Zukunft Spott; Sie krönt die Opfer und verflucht die Henker Und kränzt, die Throne stürzend, das Schaffot Und ehrt mehr als das breite Band von Orden Den Strick, mit dem ein Held gerichtet worden."

Ihr seht, seit er den Stand der Diplomaten Berlassen hat, weit abseits von dem Weg, Den man den "guten" nennt, ist er gerathen; Entschieden liberal ward sein Gepräg, Und manches Bittre noch von Potentaten Zu sagen hat er vor im Selbstgespräch; Da plößlich ist ihm vor dem Monumente, Als ob im Volk man seinen Namen nennte.

Und lachend sinkt ihm Einer in die Arme: "Nein, diese Freude übertäubt mich ganz! Konnt' ich erwarten, dich hier in dem Schwarme Zu treffen? — Wie? Du kennst nicht deinen Franz!" Victor glaubt fast, wüst sei ihm vom Alarme Der Kopf und Alles nur ein Mummenschanz — Und doch — dies Antlitz, dieser Redeton — Er ist es — Franz steht vor ihm in Person.

Mit ihm ein Zimmer hat er in der Bonner Studentenzeit bewohnt zwei Jahre lang Und oft in Rüdesheimer, Markobronner Zu Rolandseck geschwelgt bei Gläserklang, Mit ihm und Andern, während bald wie Donner, Bald sanft gedämpft erscholl ihr Rundgesang, Fußreisen viel gemacht, zur Zeit der Ferien — Und ihn, kanns sein? hier trifft er in Iberien?

"O Freund!" — ruft Franz — "das große Loos gewinnen,

Ich achtet' es für einen mindern Schatz" —
"Nur leider muß ich heute noch von hinnen,
Schon nach Neapel ist belegt mein Platz" —
"Nun! köstlicher nicht ließ' es sich ersinnen,"
Fährt Jener fort nach Victors Zwischensatz,
"Auch ich, auf meiner großen Tour begriffen,
Gedenke heut dorthin mich einzuschiffen.

"Also wir reisen mit einander! topp! Schon ward mir das Alleinsein unerträglich. Dies Spanien durchflog ich im Galopp, Die Straßen schlecht, die Küche wahrhaft kläglich; Wer solch ein Land mir anpries, nur Gesopp Trieb er mit mir! Wenn man Orangen täglich Und blauen Himmel sieht, sehnt man nach trüben Novembertagen sich und märkschen Rüben.

"Warum hier stehst du vor dem Monumente? Giebt es nicht solche tausendweise jetzt? Seltsam, daß auf dem ganzen Continente Man nur dem Adam keines noch gesett! Und doch, wer hat um uns gleich eminente Berdienste? Nicht genug wird er geschätzt; Da ohne ihn der Andern keiner wäre, Berdient auch er des ersten Standbilds Ehre.

"Schon werden rar die Denkmals-Candidaten, Drum geb' ich an, wem weiter eins gebührt! Bisher Staatsmänner, Könige, Soldaten Hat man für Thaten, welche sie vollführt, Mit Ruhm belohnt; doch sprich, ob nicht von Thaten Auf dieser Erde alles Elend rührt? Man setze denn, dies ist mein Rath, fortan Denkmäler Solchen, welche nichts gethan." —

So Franz, und während Arm in Arm sie hangen Und oft das Wiedersehn mit warmem Drucke Der Hände seiern, an den Strand gelangen Die Beiden bald. Borüber an Felucke, Corvette, Dampser, deren Mastenstangen Bewimpelt sind in reichem Feierschmucke, Dann trägt ein Boot sie unter obligaten Festsalven an den Bord des Demokraten.

Und nun aufs Neu in See bei Sonnensinken! Ein frischer Fahrwind hilft dem Schaufelrad; Entweichend noch im Abendglühen blinken Des Gibralfaro Thürme am Gestad, Und höher der Nevada eis'ge Zinken; Geschwind durchfurcht der Kiel den slüss'gen Pfad; Die Wellen, wie sie schäumen um den Dampfer, (Hilf mir, Reimlexikon!) sind weiß wie Kampher.

Bald, während flammenroth, so wie auf Brandern, Im Spätlicht alle Spieren glühn und Raan, Im traulichen Gespräch zusammen wandern Die beiden Freunde auf des Schiffsdecks Plan; Und Victor ungesäumt vertraut dem Andern, Was ihn hertrieb zu diesem Meridian, Und wie die Perle, die man ihm geraubt, Er in Neapel nun verborgen glaubt.

Den Winden, wie sie übers Schiff hinflogen, Zurief er: "Bringt der Theuren meinen Gruß!" Und wie empor die Sterne leuchtend zogen, Zu Aldebaran auf und Sirius Sah er und dachte: Nun zum Himmelsbogen Blickt sie gleich mir und denkt: jetzt eben muß Auch Victor jenen Stern anschaun, denn eben Im Herzen sühl' ich ein sympathisch Beben.

Allein von solchen Ueberschwänglichkeiten Lenkt Franz ihn ab: "Verscheuche die Gespenster Und denke an die schönen Bonner Zeiten! Erinnre dich des Hochgefühls geschwänzter Collegien und leer gebliebner Seiten In unsren Heften, wenn am Bogenfenster, Dem rebumssochtnen, uns die Weine schmeckten Und leere Bänke lauschten den Pandekten."

Dann nieder führt er ihn in die Kajüte: "Freund, hüte dich! leicht wird man apoplektisch, Wenn man zu sehr bewegt ist im Gemüthe, Auch macht ein langer Kummer, heißt es, hektisch; Scheuch diese Sorgen! Des Muskatweins Güte Erprob mit mir an diesem trauten Ectisch! Nun, welche Art versuchen wir? Wie wär' es Mit Alicante oder feur'gem Jerez?

"Stoß an! Die beste der Sopran= und Mezzo= Sopran= und Alto=Sängerinnen hoch! Ward sie dir seltsam auch entrissen jeto, Ich prophezeie dir als Astrolog: Nur kurz währt dieses Trennungs=Intermezzo, Und wenn wir erst durchschifft das Meergewog, Abjag' ich deine Braut dem frechen Käuber Und eine neu dies Turtelweib dem Täuber. "Du sagst, Amalie sei schön wie Benus, Und dennoch wie Diana keusch und rein; Wohl! einen Becher Wein von unserm Rhenus, Mag auf dem Schiff er noch so theuer sein, Laß uns ihr widmen, denn in ihrem Genus Steht sie, so wie der Phönix, dann allein; Hoch Grafen Victors künftige Gemahlin!"

Allmählig ward auch Bictor wieder heiter, Nur daß sein Antlitz stets von Sehnsucht blaß, Und so durchziehn die Zwei die Meerfluth weiter, Vertraulich plaudernd über dies und das. Nicht um die demokratischen Begleiter Sich kümmern sie, die in Thrannenhaß Complotte schmieden, unter sich lombardisch Rothwelschend, venetianisch oder sardisch.

Doch einst, als alle an der Tasel sitzen (Auch Russen, Britten, Franken sind am Bord) Und wild der Mazzinisten Augen blitzen (Ein jeder Blick droht mit Tyrannenmord) Denkt Victor, längst schon satt von Franzens Witzen: "Nun! Alle doch verstehen sie ein Wort." Dann, mit der Hand das Glas voll Sast der Rebe Erhebend, rust er: "Garibaldi lebe!"

Welch Jauchzen in der ganzen Tafelrunde Bei dieses Wortes Klang! Es widerhallt Von Britten=, Russen= und Franzosenmunde, Und mit dem Monarchisten scheint alsbald Der Demokrat vereint zu festem Bunde, Da des geliebten Mannes Name schallt; Selbst Franz, sonst junkerhaft und eng von Seele, Schont bei dem lauten Vivat nicht die Kehle. Ja, Herrlicher, vor dir ist nicht Parteiung; Geseiert von der Bölker Jubelchor, Hoch über Haß und Hader und Entzweiung In stiller Glorie ragst du empor! Was du erkämpft, des Vaterlands Besreiung, Kein größres Werk ward je vollsührt zuvor, Und Fürsten neidens dir auf ihren Thronen; Vor ihm erbleicht der Schimmer ihrer Kronen.

Lang wird, wenn kaum in halbverschollnen Sagen, Daß je sie waren, die Erinnrung lebt, Die Menschheit noch dich im Gedächtniß tragen; Und wie, wenn Nacht die Thäler schon begräbt, Hoch aus der andern Kreis, die es umragen, Sich leuchtend noch ein Gletscherhaupt erhebt, So wirst du, strahlend als der Freiheit Wächter, Hinabschaun auf die künftigen Geschlechter!

Da, sieh! das Land, das du aus Schmach und Tod Errettet hast, fernher in blassen Streisen Steigts dämmernd aus der Fluth vor unserm Boot! Nun, wie den Sonnenstrahlen, die sie reisen, Die Frucht entgegenschwillt, im Morgenroth Hoch glüht es auf! Zu ihm hinüber schweisen, Von Freudenthränen seucht, die Blicke Aller, Wie wenn das Gnadenbild gewahrt ein Waller.

Schon sehen sie den Flammenkrater rauchen Und Ischias und Capris Klippen jäh Aufsteigen; nah und immer näher tauchen Die Felsenuser aus der blauen See, An die, umspielt von ew'gen Wollusthauchen, Sich schmiegt die göttliche Parthenope; Golf, Inseln, Vorgebirge, Südfruchthaine Duften und glühn im goldnen Morgenscheine.

Nicht eine Stadt nur, ein Gewühl von Städten, Von Tassos Haus zum Grabe des Birgil Hinbreiten sich die häuserübersäten Lusthügel, sanft genetzt vom Wogenspiel; Weißschimmernd aus dem sonn'gen Dunste treten Paläste, Villen, und aus dem Gewühl Der tausend Gassen, die in lauten Schwärmen Das Volk durchwogt, hallt übers Meer das Lärmen.

Ein Wunderschauspiel ists, das nie veraltet; Selbst von St. Elmo aus genoß ichs eben (In Parenthese sei hier eingeschaltet: Ich hab', um sichre Kunde zu erheben, Wie meines Helden Schicksal sich gestaltet, Inzwischen nach Neapel mich begeben; Doch mußte mich ein böser Zufall äffen, Daß ich zu spät kam, um ihn noch zu treffen).

Den Italienern, die von ihm in kühler Entfernung immer sich bisher gehalten, Galt Victor seit dem Toast als ein Wühler Von gleichem Schlag wie sie; drum durch den Alten Einluden ihn die Garibaldi-Schüler, Mit ihnen ihres großen Werks zu walten, Und scheidend gab, an ihrem Sammelort Sich einzusinden, er dem Greis das Wort.

Die Anker sinken, und in leichtem Tanze Zum Molo hin trägt die bewegte Welle Die Reisenden. Dort, wo die Pomeranze Im Garten duftet nächst dem Meercastelle Und wo ich eben schreibe diese Stanze, Stieg Victor ab im Gasthof le Crocelle, Doch blickte nicht auf Meer und auf Vesuv; Amalie suchen gehn war sein Beruf. Db auch die Mittagslüfte zur Sieste Die Andern luden schläfrigen Gelulls, Sogleich zum Consul gehn schien ihm das Beste, Denn von Erwartung sieberte sein Puls; Und meerentlang, den Reihen der Paläste Vorüber und dem Gartenhain Luculls Schritt er, bis wo auf eines Thores Schild Ihm strahlte Destreichs Doppeladlerbild.

Schon glaubt er aller Sorgen sich entrathen; Doch o Enttäuschung! auf die Fragen all, Die seine Lippen bang und zitternd thaten, Ward über seine Wiener Nachtigall Ihm kein Bescheid. Auf allen Consulaten Dann forscht er weiter nach dem schwier'gen Fall, Auch bei Banquiers und Dampsschiffagenturen, Doch sindet nirgends der Geliebten Spuren.

Berzweiflungsvoll, als hätten tausend Schwerter Sich dis zum Grund des Herzens ihm gebohrt, Am Abend in den Sasthof wiederkehrt er Und giebt an Franz Bericht, wie trüb umflort Sein Stern sich hat. Doch dieser ruft: "Wein Werther, Ich glaube, daß es dir im Kopf rumort! Auf Mittel sinnen, um zum Ziel zu kommen, Nicht Kleinmuth kann in dieser Lage frommen.

"Halt da! ein guter Rathschlag kommt mir eben! Folg ihm, und Anspruch als dein Lebensretter Auf die Medaille darf ich dreist erheben. Einrücken laß in alle Zeitungsblätter: Wer zuverlässige Auskunft könne geben Vom Aufenthalt der Königin der Bretter, Dem werde man mit ein'gen hundert Franken, Crocelle Nummer neun, die Kunde danken. "Gleich, auf französisch — bist du einverstanden? — Abfass' ich den Artikel solcher Maßen, Weil der Jargon einmal in allen Landen Verstanden wird, bei allen Menschenracen. Käm' ich in Japan selber mir abhanden, Französisch würd' ich es auf allen Straßen Ausrufen lassen, und nach wenig Stunden, Ich wette, wär' ich wieder schon gefunden."

Gesagt, gethan. An sämmtliche Journale Wird die Annonce schleunigst eingeschickt; Und: "Sieh! aufs Neu von einem Hoffnungsstrahle" — Spricht Franz, indem die Hand dem Freund er drückt — "Wird deine Nacht erhellt! Bald im Finale Nach langen Trennungsscenen sinkt beglückt Dir deine Sängerin ans Herz, die stets ja Dir treu blieb, so wie ihrem Hion Rezia.

"Allein bis mit Hoboen und Tromboni Eur Wiedersehen seiert das Orchester, Beschau mit mir die Stadt der Lazzaroni, Stambuls und Lissabons berühmte Schwester; Vor Allem komm zum Frühstück! Maccaroni Sind klassisch hier; auch Käse noch von Chester Bestell' ich, so wie köstlichen Falerner, Und wir beneiden nicht die Götter ferner.

"Sodann gedenken wir am Grab des Maro Der Zeit, als wir in Tertia ihn tractirt, Wir fahren nach dem Lago di Fusaro, Der uns mit frischen Austern regalirt; Auch sehen wir das Blut des San Gennaro, Wenn es die Polizei nicht inhibirt, In Fluß gerathen bei des Volkes Credo Und schweisen durch den lärmenden Toledo." Bictor folgt seinem Freund. Die Zwei durchschlendern Reapels Straßen und Alleen und Plätze, Sie klimmen zu den Höhn, wo gleich Verschwendern Natur ausschüttet alle ihre Schätze, Und sehn, umblüht von hohen Rhododendren, Hinunter durch des Lorbeers Blätternetze, Wo vor dem Zauberpark von Floridiana Die Stadt auftaucht wie eine Fee Morgana.

Nach Bajae, wo der Alterthümer-Schwindel Grassirt, hinrollen sie, und für und für Drängt auf dem Wege lumpiges Gesindel An ihren Wagen sich mit Ungebühr; Oft auch mit rothem Kopfschmuck und der Spindel Bortreten schöne Weiber aus der Thür; Ganz griechisch von Prosil sind diese Frauen, Doch Victor hat kein Auge, sie zu schauen.

Nicht selten flieht er seines Freunds Begleitung, Tritt in ein Casé ein, erschöpft vom Grame, Und stöbert voll Begier in jeder Zeitung Nach einer Kunde seiner Herzensdame; Doch nur von seines Inserats Verbreitung Sich überzeugt er, nirgend ist der Name Amaliens sonst genannt; verzweifelnd, solo Eilt dann der Unglücksel'ge auf den Molo.

Bei allen Schiffern, die zum Ufer fahren, Forscht er und sorscht umsonst nach seiner Schönen — Das frohe Treiben rings der Marinaren, Der Castagnetten Klappern und das Dröhnen Des Tamburins, bei dem von muntern Paaren Der Tanz sich schlingt, scheint seinen Gram zu höhnen; Blind bleibt er für den Reiz der Tarantella, Taub für die Schwänke all des Pulcinella.

Auch wo das Lazzaronenvolk, dem Liede Des Sängers lauschend, dicht im Kreise stand Und staunend von Marsisa, von Armide Die Mär vernahm, vom Zaubrer Agramant, Kaum mochte Victor rasten; schal, stupide Schien ihm, was Tasso, was Ariost erfand, Denn war sein Abenteuer nicht stupender, Als alle Fabeln selbst der Morgenländer?

Franz, der sich während dieser Zwischenscenen — Vor sich das blaue Meer und den Vulkan — Bei Capriwein und Austern und Muränen Selabt hat, (was ich eben auch gethan)
Trifft oft den Freund, das Auge seucht von Thränen, Nach solcher Excursion auf dem Altan
Des Gasthofs, wie in Sehnsucht ihm und Bangen
An einem fernen Schiff die Blicke hangen.

Da einst spricht er zu ihm: "Wie herzgebrochen, Mein Victor, stehst du da, verzweiflungsvoll; Und doch, ist es nicht Thorheit, drauf zu pochen, Daß jetzt uns schon die Antwort kommen soll? Bis dahin, glaub' mir, währen kanns noch Wochen; Und statt von jedem Tag ein Protokoll Zu führen, in der Zwischenzeit laß lieber Uns einen Ausslug machen an die Tiber.

"Just eben, trot Gelächter und Gekicher Der halben Welt, versammelt zum Concil Sich dort die hohe Klerisei!" — (D sicher! Was Franz hier weiter hämisch und scurril Bemerkte, müßte, zu bedauerlicher Staatsanwaltsklage führend, ein Aspl Im Hausvogtei-Gefängniß ihm bereiten; Darum das Schlimmste streich' ich aus bei Zeiten.) "Man klagt, daß Alles sich verflacht; in Mythen Allein noch sinde sich das Pittoreske; Wie danken muß mans da nicht den Jesuiten, Daß sie uns diese bunte Arabeske Zum Schmuck der monotonen Jetzzeit bieten! Benn durch die Reihn der Zuaven-Soldateske Der Festzug geht, ins Wunderland von Babel Wird man versetzt sich sehn, ins Reich der Fabel!

"Das giebt ein Schauspiel, wie mans kaum gekannt Zur Zeit, als Kaiser Heinrich vor Contessa Mathilde fror im härnen Bußgewand, Wie kaum mans auf dem heiligen Congreß sah, Bei dem voll Andacht sie den Huß verbrannt! Bischöfe von Palmyra, von Sdessa Und Ephesus mit Inful und mit Stola — Habt Dank dafür, ihr Schüler des Lopola!

"Zu lang entbehrten wir der malerischen Autos da Fe; doch nun mit solchen Festen, Den matten Glauben wieder aufzufrischen, Aufwarten wird in Rom man seinen Gästen; Komm denn! — Antwort langt sicher an inzwischen, Und wenn mit Ketzern sie die Flammen mästen, So wird uns schützen dein und mein Gesandter; In fernem Grad selbst ist er mein Verwandter."

Bictor fährt auf: "Dein Vorschlag ist Injurie! Ich würde jauchzen, wenn des Peter-Doms Einsturz zerschmetterte die ganze Curie, Wenn sie versänk' ins Bett des Tiberstroms! Läßt sich vergessen, wie gleich einer Furie Sewüthet hat die Würgerrotte Roms, Die als Signal von Goa bis nach Quito Den Holzstoß aufgepflanzt, das Sanbenito?

"Denk, Freund, an Galileis Sterbelager, An der Waldenser Flammentodesqual, An Bluthochzeit-Gemeţel, an den Prager Jeronymus, Baninis Marterpfahl! Mehr Menschenopfer noch als die Karthager Dem Moloch, die Assprer ihrem Baal, Hat sie geschlachtet — weg kehrt voll Entsetzen Die Sonne sich von ihr und ihrem Götzen.

"Und wieder zu entfachen das Geflacker Der Scheiterhaufen, die seit lang verglüht, Jeden in Acht und Bann zu thun, der wacker Um Wahrheit sich und Recht und Freiheit müht, Europa neu in einen Todtenacker Zu wandeln, drauf des Klerus Weizen blüht — Von ringsher wälzt sich jetzt auf die Parole Das schwarze Volk zu Petri Metropole.

"Zu krönen denkt man mit dem letzten Giebel Den Bau, der halb nur dem Gregor gelang; Und auf der Aechtung von Vernunft und Bibel, Von allem Hohen, was der Geist errang. Soll gar das Siegel prangen: Infallibel! Zieh hin! ergötz dich dort nach Herzenshang, Als wär's auf einer Messe, einem Bazar! Mir graut vor diesem Feste des Belsazar."

Franz lacht: "Noch stets bist du, wie sonst, pathetisch! Das Treiben dort anschaun will ich rapid, Nur als Curiosum, wie wenn um den Fetisch Australier tanzen im Naturhabit. Leb wohl! noch aber künd' ich dir prophetisch: Wenn ich aus ekklesiastischem Gebiet Heimkehre von der schwarzen Rotte Kora, Hier sind' ich deine liebliche Signora." Also zog Franz nach Rom zu der Synode, Und Victor ward, allein zurückgeblieben, Bald durch Gedanken von Amaliens Tode Wie ein Verzweifelnder umhergetrieben, Bald schwang sein Geist in einer Sehnsuchts=Ode Entgegen sich der Theuren, Einzig=Lieben, Indem, von Aloë umblüht und Myrte, Er durch Neapels Goldfruchthaine irrte.

Am Morgen, zwischen blühnden Oleandern, An Rebenlauben und begrünten Villen Den Posilipp entlang liebt er zu wandern; Wenn Mittags dürstend die Cicaden schrillen Und's in der Sonnengluth den Salamandern Mehr als den Menschen zusagt, unter stillen Lorbeergebüschen und Orangenbäumen Liegt er, um von Amalien zu träumen.

Nach Haus, selbst auf Gefahr des Sonnenstiches, Auf einmal stürzt er dann in schnellem Lause; Kennt ihr das Klima dieses Himmelsstriches, So wist ihr, eine wahre Fenertause Ertheilt es Mittags, und nichts Wunderliches Wird es euch scheinen, daß wie eine Trause Die Locken unsres guten Victor triesen, Indem er heimstürzt voll Begier nach Briesen.

Umsonst! Nicht Antwort, kein Bericht, noch Bote Von ihr, für die er schwärmt so enthusiastisch; Trübselig weiter bis zum Abendrothe Frrt er umher, sein Aussehn ganz phantastisch; Und ruft der Kellner ihn zur Table d'hôte, Nur kurze Zeit sich setzt er an den Gasttisch; Kein Tropfen Wein, kein Bissen will ihm munden; Er fühlt zu sehr das Brennen seiner Wunden.

Sich zu zerstreun, zu all den Insellanden Und wonn'gen Küsten schifft er hin im Kahn, Belauscht am Kap Wisen der Wogen Branden Und schaut aus Tassos Hause vom Altan Durch Lorbeergrün und Rebenlaub-Guirlanden Hinüber zu dem flammenden Bulkan, Wie wirbelnd, sanst bewegt vom Windeshauch, Ins Aetherblau aufsteigt sein Purpurrauch.

Allein mein Held bleibt trübe, misanthropisch; Die schwermuthsvolle Stimmung weicht ihm nimmer, Selbst in der Höhle nicht, die August Kopisch Zuerst entdeckt hat; kaum den blauen Schimmer Beachtet er, der sich beinah utopisch An Tropsstein, Stalaktiten bricht und Glimmer — Kommt, seht sie selbst, die Wundergrotte Capris, Denn schildern läßt sie sich in keinem Abriß!

Nachdem er Tage so verbracht und Wochen, Gedacht' er wieder, da er rückwärts sann, An was er auf dem Schiff dem Greis versprochen. Er mahnte sich: "Auf, Victor! sei ein Mann Und deines Herzens eigensücht'gem Pochen Thu Einhalt! Vor dem Greise, der im Bann Für Recht und Freiheit so viel Leid ertragen, Mußt du beschänt den Blick nicht niederschlagen?"

Nicht lang, und durch die Garibaldi-Jünger Ward ins Geheime Botschaft ihm gebracht, Daß sie in düsterm, weltentlegnem Zwinger Sich bei Ravello in der Neumondnacht Versammeln würden. Mit dem Botschaftbringer Kam noch ein junger Bursch in Fischertracht, Auf daß er Victor von Sorrents Marine Bis zum Versammlungsort als Führer diene. Hoffend, Amalie werd' er durch Begnadung Des Himmels bei der Rückehr endlich sinden, Verließ mein Held, entsprechend jener Ladung, Den Strand Sorrents und klomm in Schluchtgewinden Mit seinem Führer auswärts. Nach Durchwatung Von Bach und Strom hinab an steilen Schlünden Geleitete zum Meere der Thrrhener, Sodann bis an des Zwingers Thor ihn Jener.

Der Eingang war verrammt, jedoch in Schnelle Geöffnet wurde auf das Losungswort, Und zu dem tiefzerfallenen Kastelle Trat Bictor ein. Auf Stämmen, halb verdorrt, Und Mauern lagernd in der Dämmerhelle Des Mondes sah er die Verschwörer dort, Und als Genossen im Befreiungsbunde Willfommen hieß man ihn aus einem Munde.

Was dann verhandelt jene arge Rotte, Die leider unsern Victor ganz umstrickt Und reif ihn macht zum Zuchthaus, ja Schaffotte — Wenn ich es druckte, wär' es ein Delikt, Und gleich als hätt' ich Theil an dem Complotte, Zög' ich auf mich herab ein Interdikt, So daß kein Kuntius meinem Paß sein Siegel Aufdrückte nach der Stadt der sieben Hügel.

Drum sag' ich einzig, daß man in Tirade Und Invective auf die Klerisei Wetteisernd tobte; Andere voll Suade Meinten, die Zeit des Redens sei vorbei Und daß zu einer kräft'gen Promenade Nach Rom der Augenblick gekommen sei; Mein Held auch leider mit beredten Worten Rieth zu dem Zuge nach den Engelspforten. Erst als im Morgenlicht die Calabreser Gebirge strahlten, war der Sitzung Schluß, Und Victor — du begreifst, geliebter Leser, Wie er sich nach Amalien sehnen muß — Verläßt die Andern; über thau'ge Gräser Himmt er zu der Felsen Fuß Und spricht zum Führer: "Nach Neapel nun! Selbst nicht Sekunden gönn' ich mir zum Kuhn."

Die Straße so, die über Riesenpfeiler Sich von Amalsi nach Salerno baut, Streift er dahin, wo bald in schwindelsteiler Felstiefe neben ihm die Welle blaut, Und mit den weißen Häusern mancher Weiler Aus Goldfruchthainen auf ihn niederschaut, Bald wieder allumher in wildbizarren Gestalten himmelauf die Gipfel starren.

Weithin aufs Meer mit seinen Fischerkähnen Und auf der Klippenuser Wogenschwall Schweift ihm das Auge, seucht von Sehnsuchtthränen, Indeß ans Ohr der Brandung Widerhall Ihm tönt; an einem Thurm der Sarazenen, Der einsam ragt mit halbzerstörtem Wall — Wild ist der Platz, wie Spaniens wildste Sierra — Schallt plötslich da der Rus: "Faccia in terra!"

Victor blickt auf, und sieh! mit sonnverbrannten Gesichtern, spitzen Hüten, Hakenbüchsen Tritt drohend auf ihn zu ein Schwarm Briganten; Als ob sie aus dem Fels, den Klippen wüchsen, Nachfolgen andre, alle mit gespannten Musketenhähnen, doch mit Crucisixen Den Hals behängt; Reißaus hat angstbeklommen Sein Führer, kaum daß er sie sah, genommen. Was thun? Es heißt toll mit dem Leben spielen, Benn Widerstand zu leisten er versucht, Er, ganz allein und waffenlos, den Bielen; Bohl einen Augenblick denkt er an Flucht, Allein da hundert Flinten nach ihm zielen, Bie wär' Entkommen möglich aus der Schlucht? So sich entschließt er, keinen Trotz zu bieten, Und ihn von dannen schleppen die Banditen.

## Sechstes Buch.

## Unter den Räubern.

Jett werde hart, mein Leser! oder besser, Wenn du nicht Nerven hast wie ein Tunguse, Schlag zu dies Buch! denn wisse, mein expresser Aufruf ergeht hiermit an jene Muse, Die Han von Island schuf, den Menschenfresser, Und uns vor Schreck starr macht, wie die Meduse; Ja du, die du die Farben aufträgst wanddick, Steh bei mir, neufranzösische Romantik!

Zum Zweiten euch anruf' ich, Spieß und Cramer! In dies Kapitel haucht des Geistes Kraft, Mit der ihr manchen Tag voll wundersamer Entzückungen dem Symnasiasten schafft, Indem er, statt aufs Schreibheft voll infamer Vocabeln, auf die gelben Blätter gafft Und sich gehoben fühlt zu allen Himmeln, Die all von Käubern und Banditen wimmeln.

Selbst denk' ich an die Zeit mit Wonneschauer, Als ich — es war, da ich in Tertia saß — Die "Schaudernächte an der Teufelsmauer", "Urach den Wilden" mit Begeistrung laß; Als neben Spieß Homer uns nur ein flauer Gesell schien und wir von der Ilias Sehnsüchtig nach dem Rinaldini schielten, Den wohlversteckt wir unterm Schultisch hielten.

Als Dritten in der Zahl der hohen Meister Noch nenn' ich dich, erhabner Bulpius! Nehmt diesen späten Dank, verklärte Geister, Für den mir früh gebotenen Genuß Und steht zur Seite mir als Hülfeleister, Nun Victors Schicksal ich berichten muß. Authentisch, ich betheur' es, in exacten Auszügen geb' ich Alles nach den Akten.

Ein Bergthal, nur nach einer Seite offen, Wo in die Schlucht hinab der Wildbach braust — Jur Seite hohe Gipfel, blitzgetroffen, Und Eichenwälder, die der Sturm durchsaust — Dort liegt, nein, klebt fast an den Felsenschroffen Das Räuberdorf, in dem die Bande haust, Die zur Erpressung reicher Lösegelder Die Reisenden fortschleppt in ihre Wälder.

Was sag' ich Dorf? Umrankt von wildem Hopfen, Steinhaufen sinds, an denen Bast und Werg Spärlich die Ritzen nur der Mauern stopfen, Und Palmenschößlinge, die als Gezwerg Am Felsen wachsen, vor den Regentropfen Als Schirmdach dienen. Auswärts an dem Berg Ziehn sich, vergleichbar Bauten von Termiten, In Reihen diese Hütten der Banditen.

Dazwischen liegen — denn in ihre Stuben Treibt sie des Wetters Ungemach allein — Gebräunte Kerle, Weiber, nackte Buben Behaglich auf dem kalten Felsgestein; Von Eichen überschattet und Caruben, An Karten, Würfeln freun sie sich und Wein; Noch Andre spielen Boccia und Morra, Und ihr ruft auß: "O Sodom und Gomorrha!"

Allein ihr irrt euch! Nehmt die Amulette, Medaillen, Kreuze, Heil'genbilder wahr, Die Jeder trägt an einer Silberkette! Sie künden, daß für Thron und für Altar Begeistert diese Käuber sind; ich wette: Kein Mogul ist gleich tief erfüllt, kein Czar Vom absoluten Recht, dem legitimen; Also sie hoch zu ehren, will sich ziemen.

An Dogmenstärke mißt und festem Glauben Sich ihnen keiner unfrer Pietisten; Ja, die Bemerkung wird man mir erlauben, Daß neben ihnen fast Rationalisten Die andern Gläub'gen sind. Sie denken: rauben Und morden, was verschlägts für fromme Christen? Hat nicht der Kirche Huld, die ohne Gränzen, Sogar für künft'ge Sünden Indulgenzen?

Allein was Sündennachlaß? Leser, merke, Daß wahre Frömmigkeit erst da beginnt, Wo überzeugt man ist, daß gute Werke Dem Seelenheil vielmehr nachtheilig sind. Der Inadenwahl in ihrer Herzensstärke Vertraun die Räuber all und glauben blind, Daß sie zu Gott, dem sie von Ansang theuer, Eingehn nach wen'gen Wochen Fegeseuer. Auch fehlt im Dorf nicht eine Betkapelle, In der als Kapellan ein Ex-Jesuit Den Cultus übt. In jeder Morgenhelle, Bevor auf ihren Fang die Bande zieht, Bersammelt sie sich dort beim Klang der Schelle; Da wird gebetet, andachtvoll gekniet, Und alle Dolche, Messer, Karabiner Einsegnet am Altare Christi Diener.

Nachdem er dann noch auf die Liberalen Und Atheisten einen Fluch gemurrt, Fortziehn mit Blicken, die von Andacht strahlen, Die Frommen durch Gebirg und Schlucht und Furt. Schmuck mit den spitzen Hüten, den Sandalen Erscheinen sie und mit dem rothen Gurt; Vor Allen stattlich nimmt sich aus der Hauptmann, Ein Bild Roberts vor sich zu sehen glaubt man.

Tecco genannt war dieser Chef der Bande. Auf seiner Linken das Verdienstkreuz schon Zeigt an, er ist ein Mann von hohem Stande. Zuerst Galeerensclave, dann Spion, Sodann Gensdarm, war er zuletzt ein Grande, Ein Hort geworden von Neapels Thron, Den, so wie Maniscalco und Ajossa, Der König Bomba täglich auf dem Schloß sah.

Wißt! unter jenem weisen Herrscher hatte Jum Oberbüttel bei der Polizei Sich Cecco aufgeschwungen. — Ich gestatte Jum Trop dem liberalen Feldgeschrei Dir hier die Aeußrung, daß auch nicht ein Schatte Bon dem wahr ist, was man von Tyrannei Des Re Fernando sagt; heilsame Strenge Nur war es, was so nennt die Pöbelmenge. Der frühre Sträfling zeigte sich als Büttel Bei liberalen Frevlern eminent; Kein Andrer kannte, so wie er, die Mittel, Zu machen, daß ein Bösewicht bekennt; Ihm widerstand von Allen kaum ein Drittel, Und Tag für Tag begann mehr sein Talent Im Kiteln, Schweselsadenbrennen, Prickeln Der Hort des Königthumes zu entwickeln.

Für die Geständnisse, die er erpreßte, Ward ihm mit Recht ein Extra-Honorar; Auch Zutritt in des Souverains Paläste Erward ihm sein Verdienst nach einem Jahr, Und so ermuthigt, schwur er, aus dem Reste Der Angeklagten, der verhärtet war, Den Lügenteusel auch vertreiben wollt' er — Kurz, er handhabte als Virtuos die Folter.

Die Kunst des Wackern, auf den Marterbänken Die Störrigen an Kohlengluth zu braten, Mit Schrauben ihre Glieder auszurenken, War überraschend reich an Resultaten Und lebt noch heut in Vieler Angedenken, Die mir erzählt von seinen Heldenthaten; Mit Recht drum stieg er auf von Grad zu Graden Und ward zur Königstafel oft geladen.

Doch leider starb sein Gönner vor der Zeit; Der Sohn war nicht gestimmt für gleich energische Maßregeln; Cecco, voll von Herzeleid, Wehklagte über das Geschlecht, das zwergische: Aufkläricht mache überall sich breit, Und, was das Aergste, durch die Guttenbergische Erfindung brech' in Blättern und Brochüren Das Satansreich herein zu allen Thüren. Entfalten nicht mehr konnte alle Segel
So frei wie ehemals sein Genius;
Iwar in das Fleisch der Schuld'gen glühnde Rägel
Zu bohren, macht' er noch sich den Genuß, Allein er ward nicht mehr, wie sonst die Regel, Dafür belohnt durch Kabinetsbeschluß; Am Ende fand der letzte der Bourbonen Es rathsam, lieber Roma zu bewohnen.

Ein Glück für ihn wie seine Unterthanen! Bon Deputirten oder sonst'gen Duälern Bedrängt nicht wird er dort noch Umsturzplanen; Ja, sollten seine Revenün sich schmälern, Zutraun läßt unsrer Zeit sich, der humanen, Daß sie in eignen Fürsten-Hospitälern Die fortgejagten Herrscher pflegen werde; Es wimmelt ja von ihnen jest die Erde.

Als Cecco in Neapel nun die Fahnen Italiens wehen sah, die tricoloren, Da ward von ihm bei König Bombas Manen Der neuen Freiheit Untergang geschworen; Und im Gebirge, sern den Eisenbahnen, Mit Andern, die zum Häuptling ihn erkoren, Bekriegt' er jeden Mann von liberaler Gesinnung, doch besonders seine Thaler.

So kennst du Schauplatz denn und Hauptpersonen Des Dramas, das sich nun in Scene setzt, Und kurze Zeit die wilden Bergregionen, Wo man für Victor schon den Mordstahl wetzt, Mit meinem armen Helden zu bewohnen, Einlad' ich dich, verehrter Leser, jetzt; Wohl lieber möcht' ich Heiteres berichten, Doch Wahrheit ist die erste meiner Pflichten. Todmatt, die Füße blutend und zerschunden, Hielt Victor kaum sich aufrecht auf dem Marsche; Die Hände auf dem Rücken festgebunden, Ward von vier Kerlen, die bei ihm die Charge Als Wächter übten, lange, lange Stunden Er fortgeschleppt und hörte nichts als barsche Schmähworte; über Steingeröll und Blöcke Zum Lauf ihn trieben ihre Stachelstöcke.

Ins Räuberdorf gelangt, an eine Eiche Sieht sich der Unglückselige geschnürt; Er bittet, daß man einen Trunk ihm reiche, Doch ihn umstehn die Räuber ungerührt; Von ihrer jedem werden Backenstreiche Statt deß zum Willsommsgruß an ihm vollführt; Blut fühlt er langsam aus den Wunden rinnen Und liegt zuletzt mit hingeschwundnen Sinnen.

Als er aus seiner Ohnmacht sich ermannte, Ta stand vor ihm ein Mann mit busch'gem Bart, Den er nicht, doch mein Leser schon erkannte. Von allen Andern, die um ihn geschaart, Als Haupt geehrt und oberster Brigante, Sprach Cecco: "Retten nur auf eine Art Kannst du dein Leben; zahl, ich wills dir rathen, Als Lösegeld zehntausend Golddukaten!"

Bleich starrte noch mein Held in bangem Schweigen, Als plötzlich ihm zum Ohr ein Aechzen scholl; Cecco, als wollt' er ihm was Wicht'ges zeigen, Wies ihm zu Häupten hin bedeutungsvoll; Und Victor blickte aufwärts zu den Zweigen Und sah — o, war von Träumen, siebertoll, Sein Haupt umnebelt? Leichen von Gehenkten An allen Aesten, die sich zitternd senkten. Bon Einem, der gehenkt erst eben worden, Ertönte das Geächz in kurzen Pausen; Wegwenden wollt' entsetzt von diesem Morden Sich Victor, doch vermocht' es nicht vor Grausen; Auch ihn nun schlachten werden diese Horden, Die ärger als die Kannibalen hausen, Darüber läßt er jede Täuschung schwinden; Denn solch ein Lösegeld, wo soll ers sinden?

"Schnell" — heischt ihm Cecco zu — "daß Euer Schreiben

Sosort ein Bote nach Neapel bringe! Bermögt die Summe Ihr nicht aufzutreiben, So ists noch Huld, wenn Euch die Galgenschlinge Zur Hölle schnell spedirt; in Aussicht bleiben Für solchen Fall Euch noch ganz andre Dinge; Erst gestern wurden Zwei, die wir gefangen, Langsam zu Tod gequält mit glühnden Zangen.

Bictor, obgleich er keine Hoffnung sieht, Daß der Banquier das Lösegeld ihm sende, (Denn noch nicht halb so groß ist sein Credit) Ergreift das Blatt; ihm zittern beide Hände, So daß er sich umsonst zu schreiben müht; Er glaubt, er bringe nicht den Brief zu Ende, Und denkt wehmüthig an die Zeit indessen, Da man ihn um sein Bisum bat von Pässen.

Als mit dem Briefe fertig ist der Bravc, Reicht an den Boten, der von dannen zieht, Ihn Cecco, ci-devant Galeerensclave, Dann Polizeidirektor, dann Bandit. Da schallt von der Kapelle her das Ave, Und brünstig betend auf den Boden kniet Die ganze Bande hin, um Kraft und Stärke Sich zu erslehn zum nächsten Tagewerke.

Zu schlafen gingen Alle. Seufzend sant Auch Bictor hin, allein des Durstes Plage Ließ ihn nicht ruhen; laut um einen Trank Rief er und bat, doch fruchtlos blieb die Klage. Erst, als die Sonne durch das Laubgerank Schon Kunde gab vom hochgestiegnen Tage, Sah er ein Mädchen ihm, der matt zum Tode, Mit einem Kruge nahn und einem Brode.

Wie über Steingeröll heran sie klomm, Sah er: ein Kind wars von kaum fünfzehn Jahren; Schwarz unter hochgeschwungnen Brauen glomm Ihr Augenpaar, und Heil'genbildchen waren An ihrem Hals als Zeugniß, daß sie fromm, An Kettchen aufgehängt; selbst in den Haaren Und in den Ohren trug sie, statt profane Zierraten, Kreuzchen nur und Talismane.

In Hast nach dem Gefäße, das sie trug, Griff er und trank in langen durst'gen Zügen, Doch schleuderte dann plötzlich weg den Krug — Salzwasser wars. D, so ihn zu betrügen! Ein schallendes Gelächter aber schlug Das Mädchen auf, als fände sie Vergnügen An seiner Qual; dann rief sie, und ihr flammte Der Blick vor Zorn: "Der Ketzer! der Verdammte!"

Und mit der Hand ergriff sie eine Ruthe Und schlug mit Wuth, die ihr im Herzen kochte, Auf Victor los, so daß von seinem Blute Das Gras roth ward — wohl in Entrüstung pochte Ihm bei des kleinen Unholds Uebermuthe Das Herz, doch sich zu regen nicht vermochte Der fest Gebundene, indessen sie Bei jedem Schlag: "Inglese, Ketzer!" schrie. Pippa genannt war dieser kleine Drache, Ceccos, des Räuberhauptmanns, einzig Kind; Sie hielt bei den Gefangenen die Wache Und hatte Gott geschworen, fromm gesinnt, Daß sie vollstrecken wolle seine Rache An Allen, die dem wahren Glauben blind, Und sonderlich den Ketzern, Liberalen Den Vorschmack geben schon der Höllenqualen.

Just einer von den großen Heil'gentagen Ist heut — ob St. Ignaz, St. Barrabas, St. Athanasius, weiß ich nicht zu sagen — Und um so mehr ein Grund für sie ist das, Recht tüchtig auf den Ketzer loszuschlagen; Für jeden Hieb, glaubt sie, werd' ein Erlaß Jetz'ger und künft'ger Sünden ihr zu Theil; Sie prügelt also für ihr Seelenheil.

Bictor sah slehend auf und lallte:
"Was that ich, sage, was dir that ich nur?"
Als eben drohend sie die Hand noch ballte,
Glaubt' er zu sehn, wie sie zusammensuhr Und seinen Blick vermied; dann widerhallte Die Luft von ihrem Lachen: "Wenn die Uhr Sechs schlägt," sprach sie, "wird sich dies Fest erneuen; Schon jetzt, Inglese, magst du dich drauf freuen."

Als sie gegangen, auf den Boden drückt Victor sein Haupt; todmatt sich kaum zu regen Vermag er ferner. Da, daß er erschrickt, Hallt an sein Ohr der Ton von Trommelschlägen; Er hört Geschrei und Lärmen und erblickt Um sich ein reges Tummeln und Bewegen. Gelöst vom Baumstamm, unter Geißelhieben Wird er auf einen nahen Platz getrieben.

Dort in der Mitte, dicht umringt von allen Banditen und an Pfähle festgebunden, Sieht er Gefangne, deren Haupt verfallen; Verronnen für ihr Lösegeld seit Stunden Schon ist die Frist, und Trommelwirbel hallen, Da ihrer Einer just den Tod gefunden; Der Andern Ende, dran sich zu erbauen, Soll Victor jest als warnend Beispiel schauen.

Erfunden haben, der Berändrung wegen, Hinrichtungsarten die Briganten viel ("Halt!" — ruft mir mein Verleger hier entgegen — "Streich aus den Vers, den just hinschrieb dein Kiel, Unmöglich kann ich sonst das Buch verlegen." Fahr er denn hin!) — Im Schießen nach dem Ziel Sich üben diesmal sie, und nach dem Leibe Der Ketzer sliegt ihr Blei wie nach der Scheibe.

Den Anfang eines neuen Schützenstücks Macht Einer nun und schießt. Das Kunststück ist, Auf des Gefangnen Leib ein Erucifix Mit Kugeln hinzuzeichnen. Sorglich mißt Bei jedem Schuß der Räuber sichern Blicks Den Abstand, und daß längre Reuefrist Dem Opfer bleibe, darf, ihm Tod zu bringen, Ins Herz ihm erst der Kugeln letzte dringen.

"Brav! bravo! viva!" jubelt es im Chor, Wie in den Leib des Armen Schuß auf Schuß Sich einbohrt und in Kreuzesform hervor Allmählig aus den Wundenreihn der Guß Des rothen Blutes dringt. — In Wuth empor Sucht Victor, der geknebelt zuschaun muß, Vom Boden sich zu ringen, um die grause Unthat zu hemmen — fruchtlos! keine Pause! Er drückt das Antlitz auf die Erde nieder, Daß er das schreckenvolle Spiel nicht schaue; Allein sie zwingen ihn durch Hiebe, wieder Emporzusehn, und vor sich wie durch graue Dunstwolken sieht er die zerrißnen Glieder; Die blut'gen Wunden, die vom Todesthaue Genetzte Stirne des schon halb Entseelten; Selbst fühlt er mit die Marter des Gequälten.

"D Himmel, hast du keinen Wetterstrahl,"— Denkt er — "die Kannibalen hinzustrecken?" In Ohnmacht schwindet ein aufs andre Mal Ihm die Besinnung, aber sie erwecken Ihn neu mit Kraftessenz; die Folterqual Noch von fünf Anderen, die alle Schrecken Langsamen Sterbens dulden, muß er sehen, Bis matt ihr Auge bricht in Todeswehen.

Zum Schluß durchbohren mit dem Bajonette Die todten Leiber noch die Kannibalen Und treiben Spaß dabei. Zur Abendmette Ruft da ein Knabe sie, in Andacht strahlen Die Augen Aller auf, und um die Wette In die Kapelle, wo aus Weihrauchschalen Dampf wirbelt, eilen sie mit Inbrunstrusen, Um hinzuknieen an den Altarstusen.

Zu Bictor, der gebunden an der Stelle, Wo er gelegen, bleibt, schallt ihr Gebet Im Chorgesange her aus der Kapelle, Und lange noch zu ihm herüber weht Der Abendwind den Psalmklang, — o, die Hölle Aefft höhnend wohl den Himmel! Es ist spät, Und ernst und groß in seierlichem Schweigen Sieht man empor die Nachtgestirne steigen. Es war zuviel; nicht hörte mehr noch sah Der Arme; regungslos, beinah verschmachtet, Lag er auf dem Gestein des Bodens da; Tief von Berzweiflung war sein Geist umnachtet; Er wünschte nur den Retter Tod sich nah. So nicht des Stundenflugs hatt' er geachtet, Da trat frith Morgens seine Quälerin Pippa neu mit dem Kruge vor ihn hin.

Mit Schauder kehrt er sich hinweg und Haß; Doch: "Süßes Wasser ist es aus dem Duell!" Spricht sie und beut ihm ein gefülltes Glaß; Das lockt und glixert, gleißt und blinkt so hell: Selbst wär' es salzig, netzen mit dem Naß Muß er die trocknen Lippen und trinkt schnell — Doch süßes Wasser ist es; wie vom Grabe Erstanden glaubt er sich nach solcher Labe.

Er will dem Mädchen danken, doch geschwinde Mit ihrer Ruthe schlägt sie auf ihn los, Nur sind die Schläge, scheint ihm, mehr gelinde, Und murmeln hört er sie für sich: "Curios! Er muß ein Zaubrer sein, denn ich erblinde Beinah, wenn seine blauen Augen groß Mir ins Gesicht sehn! Nie noch sah ich solche! Sie treffen mich ins Herz wie scharfe Dolche."

Sie geht, und neu der Welt zurückgegeben Ist Victor, so hat ihn der Trank erfrischt; Doch nun dem Schlaf nicht kann er widerstreben, Sein Auglid sinkt, sein wacher Sinn erlischt; Erst dämmernde Gebilde sieht er schweben, In denen Traum mit Wirklichkeit sich mischt; Dann tiefer wird sein Schlummer, hingeschwunden Bleibt sein Bewußtsein lange, lange Stunden. Am Abend wieder dann von Trommellärmen Wird er geweckt und sieht im weiten Kreis Das Käubervolk versammelt; matt vom Härmen, Im Mittelpunkt, das Antlitz kreideweiß, Stehn drei Gefangene! in wilden Schwärmen Umtanzen Weiber jubelnden Geschreis Die Unglückseligen, und aus dem wirren Tumulte tönt der Tamburine Klirren.

Zuerst am Boden noch wie sinnberaubt Liegt Victor da und halb im Traum verloren; In Zweisel dann betastet er sein Haupt, Weil einen Spuk, der aus des Abgrunds Thoren Emporgestiegen, er zu schauen glaubt — Nein, Wahrheit ists; er sieht, wie beide Ohren Von der Gefangnen Kopf ein Käuber schneidet Und Jeder lachend sich am Anblick weidet.

Den Drei wird drauf für heut Pardon geschenkt, Und weiter geht es an das Massakriren; Doch nein! diesmal ward einfach nur gehenkt, Nicht immer kann man so viel Zeit verlieren, Daß man auf neue Todesarten denkt; Und schleunig in die Hölle zu spediren, Ift nichts probater als ein tücht'ger Strick, Wenn gut um Hals geschlungen und Genick.

Bald, wie bei uns der Wald, wenn in den Dohnen An Nebelmorgen sich die Drosseln fangen, Sind von Gehenkten voll die Wipfelkronen, Die zappelnd in den Galgenschlingen hangen. Lautlos wie Schatten, die im Hades wohnen, Zu Tode gehn sie ohne Sterbensbangen, Ja, von der Qual der langen Haft gebrochen, Regt kaum sich noch ihr Herz in mattem Pochen.

Nur Einer, um den Hals die Schlinge schon, Schreit ungeberdig: "Schurken, laßt mich los! Furchtbar wird sonst die große Nation An euch mich rächen! Wißt, ich bin Franzos!" Sie aber ziehn, nicht achtend auf sein Drohn, Die Schlinge zu, und ein Drommetenstoß Verkündet seierlich, daß bis allhier Nicht reicht die Allmacht des Second empire.

Nachdem sie noch verschiednen Deutschen, Britten — Denn monoton wird das beständ'ge Henken — Den Kopf mit stumpsen Messern abgeschnitten, Wird rings der Plat mit Tischen und mit Bänken Besetz, und Cecco läßt die Andern bitten, Mit ihm bei guten Speisen und Setränken Sich zu erlaben. Bald zum frohen Feste Reihn um die lange Tafel sich die Gäste.

Sinn hat der Hauptmann für das Malerische: Auf sein Geheiß von bunten Lampen strahlen Die Cedern allumher und die Gebüsche, Und blizend bricht der Glanz sich auf den Schalen, Den Bechern und dem Goldgeräth der Tische, Das seine wackern Diener für ihn stahlen; Auch tanzt der Schimmer auf dem blutgerötheten Grasboden, voll von Leichen der Setödteten.

Sesteht mir ein, ihr Maler und ihr Dichter, Es ist ein Schauspiel, zum Entzücken schön! Beim Flackerspiel der Schatten und der Lichter, Um mehr des Festes Reize zu erhöhn, Schaun der Erwürgten bleiche Angesichter Aus dem Gezweig herab, und rings Gestöhn Und Röcheln hört man sich den Becherklängen, Dem jubelnden Gesang der Räuber mengen. Bald leuchten jedes Gastes Blicke heller, Bu höherm Schwung wird jeder Geist befeuert; Stromweise sließt der Wein, den alle Keller Aus den Abruzzen-Dörfern beigesteuert, Vor allen Sprakusas Muskateller — Aus eigener Erfahrung sei betheuert, Daß in das Paradies uns so direkt Kein Trunk einführt, wie dieser Göttersekt.

Indeß sie zechen, werden mächt'ge Fahnen Mit der Bourbonen Lilien-Wappenschild Entrollt von den loyalen Unterthanen Des Königs Franz; die junge Pippa füllt Slas über Glas den lustigen Kumpanen, Und "Hoch Altar und Thron!" wird bald gebrüllt, Bald von den Frommern: "Viva San Gennaro!" Tod jedem Freigeist, jedem Carbonaro!"

Zum Schluß, vom Weine glühnd und ganz bezecht, Erheben sich vom Mahl die jungen Käuber, Nein, Kämpfer für das legitime Recht; In reichem Putze nahen schmucke Weiber (Die Race der Abruzzen ist nicht schlecht) Und unbehindert durch die todten Leiber, Die noch am Boden liegen, schwingt im Tanze Sich Paar an Paar beim sansten Mondesglanze.

Das ist ein Jubel, wie beim Klang der Schelle, Die lustig an den Tamburinen klirrt, Wild auf und nieder wogt die Tarantelle, Dann nur die Mandolinensaite schwirrt Und neu der Castagnettenklang, der grelle, Zum Saltarello ruft — betäubt, verwirrt Und schwankend an dem Rand von Tod und Leben, Liegt Victor auf dem Felsgestein daneben. Hin durch das Haupt ihm zogen Sputgestalten Gleich dem gespenst'gen Jagdzug Rodensteins, Dämonen, die mit Drohn die Fäuste ballten, Verzerrte Schatten seines eignen Seins; Ihm war, die Erde habe sich gespalten, Und durch die Risse leuchte rothen Scheins Das Höllenseuer; wild und immer wilder Durchtobten sein Gehirn die Schreckensbilder.

Und zwischen seine wüsten Träume klingt Tes Festes Lärm, das Singen und Gelächter; Aufraffen will er sich; vielleicht gelingt Die Flucht ihm, denn berauscht sind seine Wächter. Doch nein! mit Schneiden in die Glieder dringt Die Fessel ihm: aus dieser grimmen Schlächter Gewalt hofft er vergebens zu entsliehn; Ein grauser Martertod erwartet ihn.

So bald das Messer, das sie nach ihm strecken, Und bald den Flintenlauf nach ihm gezielt, Glaubt er zu sehen; bald herniederlecken Das Blut schon aus den Todeswunden fühlt Der Unglückselige und schreit vor Schrecken Laut auf, der ihm durch alle Glieder wühlt! Allein sein Ruf verhallt in dem Gelärme Der um ihn jubelnden Banditenschwärme.

Zuletzt in lange, tiefe Ohnmacht schwinden Die Sinne Victors hin: als er erwacht, Ist Alles still um ihn; von kühlen Winden Spürt er das Wehen und vom Thau der Nacht Die Stirn benetzt; doch sich im Geist zu sinden Vermag er lange nicht: da fühlt er sacht Auf seine Schulter eine Hand sich legen, Und Pippa blickt durchs Dunkel ihm entgegen. Aufs Neu ausstößt er einen Schmerzensschrei. Ihm vor die Seele wieder tritt die ganze Entsetzensscene mit der Metzelei, Dem Festmahl und dem grausen Henker-Tanze — Er glaubt, daß alles noch im Gange sei, Und Schauder faßt ihn; doch beim Mondenglanze Gewahrt er plötzlich, daß vom Räuberkind Die wilden Züge ganz verwandelt sind.

So hold schaut sie auf ihn herab, so mild; Ja, eine Thräne glaubt er zu erblicken, Die ihr aus tiesem, schwarzem Auge quillt. Er sieht sie an den Mund den Finger drücken, Als ob sie sagen wollte: "Still! es gilt Was Wichtiges!" Dann wieder ihm den Rücken Zuwendet sie und ruft so bitterböse, Wie früher, aus: "Du Ketzer! Du Inglese!"

Als sie hinweg, gewahrt er in dem Strahle Des Mondes einen weingefüllten Krug: Daneben prangt in Schüssel und in Schale Ein lectres Mahl. Er leert auf einen Zug Den Weinkrug — o, nach solchem Bacchanale Fruchtlos geschmachtet hat er lang genug! — Und stärkt sich, da er kraftlos fast wie Greise Seworden, an der langentbehrten Speise.

Seit er gefangen, ein Decennium Schon dünkt es ihn. Eh noch die ersten bleichen Frühstrahlen schimmern, sieht er wiederum Heran des Räuberhauptmanns Tochter schleichen; Bon Neuem mit dem Finger, daß er stumm Daliegen solle, giebt sie ihm das Zeichen Und eilt, wie fürchtend, daß sie sich verspäte, Fort mit der Schüssel und dem Trinkgeräthe. Ihr nach blickt er. Sodann nach kurzer Frist, Als sie rückehrt, scheint ihm, daß wieder Härte Und Jorn auf ihr Gesicht gelagert ist; Kaum wieder kennt er es, das so verzerrte. "Schurke! verruchter Ketzer, der du bist!" Ruft sie und giebt ihm Hiebe mit der Gerte; Seit seinem Hiersein schlägt sie so ihn täglich, Allein der Schmerz wird täglich mehr erträglich.

Fremd, märchenhaft fast schien ihm seine Lage, So daß umsonst nach irgend analoger Er sich umsah. Ihm schwanden Tag auf Tage, Und nicht mit eitler Hoffnung sich betrog er, Daß noch ihm der Befreiung Stunde schlage. Ihm war, als sei er in Gewalt des Oger, Von dem als Kind er schaudernd oft vernommen, Und nächstens werd' er, ihn zu schlachten, kommen.

Da er dem Tode stets ins Antlitz schaut, Erscheint sein Schrecken täglich ihm geringer, Ja, ihn, vor dessen Nahn den Menschen graut, Ersehnt er sich beinah als Rettungsbringer; Nur der Gedanke an die holde Braut, Von der den Ring er trägt am Zeigesinger, Entlockt ihm Seufzer, und um ihretwillen Steigt noch ein Lebenswunsch ihm auf im Stillen.

So wohl, wenn auf dem harten Felsengrunde Im glühnden Sonnenbrand er Mittags liegt, Und leis die Wälder schauern in der Runde Und überm Haupt sich ihm ein Adler wiegt, Ruft er: "D Bogel, bring der Theuern Kunde, Daß, wenn auch hier mein Lebensquell versiegt, Doch bis zu meines Athems letztem Zug Mein Herz für sie in Lieb und Treue schlug."

Den lieben Ring bebeckt er bann mit Kuffen, Und, aus der tiefsten Seele brechend, quillt Sein Gram hervor in heißen Thränenguffen, Durch die er regenbogengleich das Bild Amaliens schaut; allein des himmels Schluffen, Was hilfts zu widerstreben? Hauptverhüllt hinsinkend und mit bangen Berzensschlägen Harrt er zulett bem sichern Tod entgegen.

Ein jeder Abend bringt dieselbe Scene; Denn nie kommt das verlangte Lösegeld, Und glücklich Der noch, der als Notabene Nur Nase oder Ohr gestutt erhält. Bis spät beim milden Scheine ber Selene In Reihn sind die Gefangnen aufgestellt, Und in den Tagen Timurs oder Epels Glaubt man zu sein beim Anblick bes Gemetels.

Ein Britte nur, Rentier von zehn Millionen, Empfängt sein Lösegeld, und auch sofort Will Cecco durch die Freiheit ihn belohnen, Doch: "Laßt mich bei euch bleiben!" spricht Mylord — "Als Rostgeld geb' ich täglich acht Dublonen. Most interesting this, upon my word! Very original! Bersteht, ich zahle Am Schluß bas Lösgelb gern zum zweiten Male."

So bleibt von freien Stücken Albions Sohn; Hier findet er, mehr als in Dahomei Und in Aschanti, täglich Emotion; Auch heischt in England, daß er Autor sei, Bon einem Gentleman der gute Ton, Und in der Reisebücher Ginerlei Wird seines leuchten nun wie Meteore; Schon hört-er, wie man sagt: es macht Furore! 13

Das Wetter, das ob Victors Haupte drohte, Brach endlich aus, und auch die letzte Spur Der Hoffnung schwand für ihn. Heimkam der Bote, Doch mit des lösegeldes Hälfte nur; Der Summe beigefügt ist eine Note, Drin des Bankiers kausmännische Natur Dem Grasen anzeigt, daß, ihm mehr Kredit Zu geben, sie sich nicht veranlaßt sieht.

Kaum ist die Botschaft angelangt, so weiß Mein Held auch, daß sein Schicksalsloos gefallen; Die Räuber sieht er sich im dichten Kreis Versammeln und die Fäuste zornig ballen; Er hört aus ihrem Rund, bald laut, bald leis, Die Todesdrohung wider ihn erschallen Und lauscht die ganze Nacht durch mit gespannten Ohrnerven der Berathung der Briganten.

Ich bitte dich, mit ihm, o Leser, schlürfe Die Reden ein, die süßen, die sie pflegen! Laut werden die verschiedensten Entwürfe; Der Eine räth, der weitern Zahlung wegen, Auf die so leicht man nicht verzichten dürfe, Borerst das eine Bein ihm abzusägen, Dann werd' er sicher sie nicht länger äffen Und Anstalt für den Rest des Geldes treffen.

Ein Zweiter hält, die Augen auszustechen, Für räthlicher; im Gegensatz zu Beiden Will sich ein Dritter mehr Erfolg versprechen, Wenn, Anfangs ihm die Nase abzuschneiden, Man sich begnügt. Doch laut dann unterbrechen Mit ihren Stimmen, die den Fall entscheiden, Cecco und seine engern Freunde Jene; "Tod!" schallts vom Mund dem Räuberkapitäne.

Voch bleibt in einem Punkt noch unentschieden, Auf welche Art der Flüchtling sterben soll; Verbrennen, rädern, ihn in Dele sieden, Was soll er wählen, da er nachdrucksvoll Den Grundsatz aufstellt, zu den mehr soliden Hinrichtungsarten der vergangnen Zeiten Schon wegen des Princips zurückzuschreiten?

"Doch erst sei ein Bersuch noch angestellt" — Spricht er — "den Rest der Summe zu erpressen. Wir melden nach Neapel: wenn das Geld, Das man bisher zu senden noch vergessen, Nicht in bestimmter Frist uns auf dem Feld Von St. Antonio unter den Chpressen Behändigt wird, so trifft — beim ew'gen Gotte! — Ihn martervoller Tod. Nun buona notte!"

Erst spät zerstreute sich in ihre Hütten Die Räuberbande. Wild emporgerafft, Nachdem der Ton verhallt von ihren Tritten, Bersuchte Victor da mit aller Kraft, Sich loszureißen; aber scharf zerschnitten Die Fesseln ihm die Glieder; in die Haft Sank er zurück, und seine Sinne schwanden; Der Tod erst wird ihn lösen von den Banden.

Auffährt er dann, als in gewohnter Art Ihn Pippa Morgens grüßt mit Ruthenstreichen; Die Räuber sieht er all umher geschaart; Sie slüstern, geben sich einander Zeichen, Und Einzelne, was er noch nie gewahrt, Stehn in der Pinien Wipfel, in der Eichen, Noch Andere, als ob sie thalwärts spähten, Sind auf die steilsten Felsenhöhn getreten. Auf einmal schallt ein Pfiff mit scharfem Gellen; Bon ringsher sammeln sich auf das Signal, Die luft'gen Plätze lassend, die Gesellen, Und Secco bricht mit ihnen auf ins Thal. Andächtig vor den Heiligenkapellen, Die längs des Weges stehn, knien jedes Mal Die Frommen hin, dann in den Schluchtgewinden Sieht Victor nach und nach den Zug verschwinden.

Noch hier und da ein Pfeisenton, der schrill Die Luft durchzieht und an den Felsenwänden Sich hallend bricht. Dann wird es grabesstill. Mein Held, an Füßen blutend und an Händen, Bleibt regungslos. Unseliger Pupill! Wüßte dein Vormund was von der stupenden Gefahr, mit der dir drohen diese Wälder! Vielleicht jetzt eben zählt er deine Gelder.

Du aber wirst von diesen Hottentotten, Die schlimmer hausen, als die Karaiben, — Denn nimmer kommt dein Lösegeld — gesotten! In Wahrheit, Victor ist kein Muth geblieben Zu neuem Fluchtversuch; den argen Rotten Giebt er, an Leib und Seele aufgerieben, Sich machtlos hin, ja sleht zum Schickslenker Kaum noch um Rettung aus der Hand der Henker.

Dumpf starrend liegt am Boden so mein Held; Da sieht er einen schmucken Burschen nahn, Der freundlich lächelnd dicht vor ihn sich stellt. Doch nein! da seine Augen näher sahn, Erkannt' er — und das Fremdeste der Welt Erschien es ihm: als Knabe angethan Stand Pippa vor ihm. "Sieh!" rief sie, "Inglese, Wie schnell ich dich von deinen Fesseln löse." Als wäre sie vom Himmel, ein expresser Cherub, gekommen, um ihn zu befrein, Zerschnitt sie seine Fesseln mit dem Messer Und bat ihn, ihr zu folgen. "Aber nein!" Dann rief ste — "nimm hier! für die Flucht ists besser, Du hüllst zuvor in Bauerntracht dich ein!" Er fühlte immer noch im Geiste Schwindel, Indeß sie Kleider nahm aus einem Bündel.

In Hast die Bauernkleider anzulegen, Ihn nöthigt sie: "Folg mir durch diese Schlucht! Bekannt din ich mit Wegen und mit Stegen Hier im Gebirg, und glücken wird die Flucht. Vor Abend nicht zurückzukehren pflegen Mein Vater und die Seinen, wenn die Sucht Nach reicher Beute sie zum Streifzug treibt; Hübsch ist die Zeit, die uns bis dahin bleibt.!

"Bis morgen schon die Gränze der Abruzzen Erreichen wir, wenn hold das Glück uns ist, Und kommt Gefahr, wohlan! laß uns ihr trußen; Doch schnell nun, schnell benußen wir die Frist!" Ihn fortziehnd, reicht sie noch ihm einen Stußen, Der ihm als Waffe diene. Victor mißt Sie staunend mit dem Blick, dann, wie im Traum, Geht er mit ihr hinab den Bergessaum.

Doch von der Angst und Pein, die er gelitten, Ist er so tief erschöpft, so matt sein Fuß, Daß ihn das Räuberkind auf allen Schritten Den steilen Berghang abwärts stützen muß. Hemmt gar Geröll, vom Fels herabgeglitten, Oder, hoch angefüllt vom Wetterguß, Ein Rinnsal sie mit dem geschwollnen Bache, D, wie hinüber nur gelangt der Schwache?

An grünen Rainen oft, wo Ziegen weiden, Sinkt Victor nieder mit erschöpfter Kraft, Und kurz dann rasten von dem Gang die Beiden, Bis Pippa wieder bald empor sich rafft. "Ich hasse dich als Ketzer und als Heiden, Allein, sielst du von Neuem in die Haft,"— Spricht sie — "und richteten sie hin dich schniählich, Fürs ganze Leben würd' ich unglückselig.

"Ich weiß es, in die Hölle werd' ich kommen, Weil ich dich rette vom verdienten Tod, Doch angethan mir habens deine frommen Tiefblauen Augen; Noth kennt kein Gebot. Wenn sie mich ansahn, wußt' ich mir beklommen Zu helfen kaum in meiner Herzensnoth; Wohl schlug ich auf dich los nach meiner Pflicht, Allein die Kraft wie früher hatt' ich nicht.

"Ein Glück noch war es, daß ich diesen blauen Verführern doch nicht ganz und gar erlag Und dich voll Eifer bis zuletzt gehauen, Wenn täglich auch mit minder hartem Schlag! Erhalten hab' ich mir Papas Vertrauen Auf solche Weise bis zum letzten Tag, Und als Gefangenwächterin mich hat er Zurückgelassen — ach, der gute Vater!

"Er ist so fromm! Im Herzen thuts mir wehe, Ihn also um sein Opfer zu betrügen Und Gott zugleich. Wenn ich zur Beichte gehe, Soll ichs gestehn? Soll ich von Neuem lügen? — Doch schnell nur, schnell! Hinweg aus seiner Nähe! —" So sie, und Victor sieht in ihren Zügen Sich Aengste und Sewissensbisse malen; Dann wieder lächelt sie durch ihre Qualen. Ihm selbst noch irren unstät die Gedanken, Kaum sassen kann er ihrer Worte Sinn; Wie ein Berauschter taumelnd und mit schwanken Fußtritten folgt er seiner Führerin Und sinkt an einen Felsen zwischen Kanken Von Reb' und Epheu endlich kraftlos hin. Umsonst mahnt Pippa ihn, sich aufzuraffen, Die Sehnen weigern ihren Dienst, die schlaffen.

Schon warf die Abendsonne dunkle Flammen Durch das Gezweig. Da, als im tiefen rothen Lichtglanze allumher die Felsen schwammen Und Einbruch schon die nächt'gen Schatten drohten, "Auf! auf! und raff die letzte Kraft zusammen!" Rief Pippa angstvoll aus. Allein gleich Todten Lag Victor da, und in Verzweiflung jammernd Hinsank auf ihn das Mädchen, ihn umklammernd.

Sie lauscht, ob sich noch Leben in ihm rege; Ja, leise geht sein süßer Athemhauch; Sie fühlt, wenn matt auch, seines Herzens Schläge Und bettet unter einen Ginsterstrauch Auf weiches Moos sein Haupt. Zu seiner Pflege, Wein sprengend über ihn aus einem Schlauch, Dann kniet sie hin, den Blick auf ihn geheftet, Indeß er reglos daliegt und entkräftet.

Im Mondlicht spielen schon die nächt'gen Schatten Der Riesenbäume um sein bleiches Haupt, Und zärtlich, wie die Gattin um den Gatten, Angstvoll, weil sie ihn nah dem Tode glaubt, Sorgt sie und schaltet um den Sterbensmatten. D! wenn der Tod ihr diesen Ketzer raubt, Ersetzen kann ihn ihr kein noch so Frommer, Und welken würd' ihr Dasein vor dem Sommer. Ihr seines Lebens Rettung zu gewähren, Andächtig betet sie zur lieben Frau, Und ihn zum wahren Glauben zu bekehren, Gelobt sie hundertmal. Hinab wie Thau Die ganze Nacht durch fließen ihre Zähren Auf den Geliebten, bis mit Dämmergrau Der Tag emporsteigt — da sich regt er, sieh! Er lebt, er lebt — sei du gelobt, Marie!

Und als auf seine Lagerstatt hernieder Das erste Frühlicht fällt durchs Laubgerank, Zurück schlägt er die müden Augenlider Und reicht die Hand dem Mädchen hin zum Dank; Allein tiefmatt noch sind ihm alle Glieder; Mühsam das Haupt nur hebt er, um den Trank Zu schlürsen, den ihm Pippa beut; aufs Moos Dann wieder nieder sinkt er kräftelos.

Und tiefer Schlaf umschattet ihn aufs Neue, Von Neuem sorgend ihm zur Seite wacht Das Räuberkind, das seine Glaubenstreue Der Liebe halb zum Opfer schon gebracht — Da Mittags sieht sie in der vollen Bläue, Dem Himmel gleich nach trüber Wolkennacht, Sein Auge aufgehn; o, in seinen Blicken Wie sonnt sie sich mit seligem Entzücken!

Indeß sie hingelehnt ist über ihn, Und seine Hände, die sie faßt, mit leisen Pulsschlägen in den ihren klopfend glühn, In tiefe blaue Kreise hinter Kreisen, Die ins Unendliche hinab sich ziehn, Glaubt sie zu schaun; die Heilige zu preisen, Die ihn gerettet hat, beinah vergißt sie, So in den Anblick ganz versunken ist sie. Auch Victors Blicke, noch wie träumend, heften Sich fest auf ihre, und ein frisches Roth, Aufsteigend mit den jungen Lebenssäften, Umspielt sein Antlit. Wenn Gefahr gedroht, Sie ist verschwunden, und daß mehr zu Kräften Er bald gelange, stärkt mit Wein und Brod Aus ihrem Korb ihn Pippa und mit Früchten; Sie sehnt sich angstvoll, weiter bald zu slüchten.

Noch eine Stunde Ruhe, und neu brechen Die Beiden auf; bald gehts empor den Fels, Wo scharfe Dornen ihren Fuß zerstechen, Bald abwärts an dem Lauf des Sprudelquells; Und oft von Blicken, die beredter sprechen Als selbst der Sehnsuchtsklang des Ritornells, Dem Liebende ihr Weh vertraun und Hoffen, Aus Pippas Augen wird mein Held getrossen.

Ja, Helden nenn' ich ihn mit Recht. So fest Ist an Amalie sein Herz gekettet, Daß es in keinem Sturme von ihr läßt; Wohl Dank fühlt er für Die, die ihn gerettet, Allein ihm bleibt für sie kein Liebesrest; Wenn Nachts er, unterm Himmelsdach gebettet, An Pippas Seite ruht, der Theuern, Fernen Allein gedenkend, seufzt er zu den Sternen.

Und schließt sein Auge sich, von ihr nur träumt Sein Geist, dis wiederum mit blassen Streisen Der Tag die wald'gen Bergesränder säumt. Geweckt vom muntern Klang der Hirtenpfeisen, Ihr Trank die Quelle, die zu Thale schäumt, Ihr Mahl die Beeren, die am Abhang reisen, Dann weiter ziehn sie, dis wo sich das wilde Gebirge westlich senkt zum Thalgesilde.

Pippa, der Liebe ganz den Sinn verwirrte, Hatte, des Wegs zu achten, längst vergessen; So wußte unser Paar denn, das verirrte, Nicht, wo es sei, als vor ihm unermessen Sich grüne Hügel dehnten, drauf die Myrte Gedieh bei hochgewipfelten Chpressen Und Aloën und Kaktus die gebräunten Maisfelder mit dem Stachelgurt umzäunten.

Doch wie sie vorwärts schritten nach der Seite, Wo sich die Sonne senkt am Horizont, Sahn sie jenseits der Hügel und Gebreite Mit blauem Saum, vom letzten Strahl besonnt, Das Meer sich dehnen und in Dämmerweite Das Schloß des Tancred und des Bohemond Auf steilen Felsen ragen. Nicht mehr lang, Und in Salerno endete ihr Gang.

Sogleich will Victor nun, der sehnsuchtblasse, Fort nach Neapel rollen auf den Schienen, Seis auch als Bauer auf der dritten Klasse; Doch Schreck malt plößlich sich in seinen Mienen: Wie soll den Platz er zahlen an der Kasse? Sogar ein nächt'ges Dach versagt sich ihnen; Nichts bleibt für sie, als auf dem Sand am Hafen Wie andres Lazzaronenvolk zu schlafen.

Am Morgen weiter durch Europas Garten Zu Fuß zu gehn sich müssen sie bescheiden. Schlagt, Leser, auf im Atlas eure Karten, Verfolgen könnt ihr so den Weg der Beiden! Vorbei an ragenden Normannen-Warten Und an der auferstandnen Stadt der Heiden, Dann an Resina und an Portici
Spät Abends nach Neapel kommen sie.

Durch den Toledo schon, als junge Bauern Aus dem Gebirg von Allen angesehn, Hinschreiten Beide längs der hohen Mauern. Erstaunt bleibt Victor da auf einmal stehn; Auf einem Zettel (und ein Freudenschauern Fühlt er durch alle seine Glieder gehn) Liest er bei Lampenscheine: "Heute tritt Als Traviata auf Amalie Schmidt".

## Siebentes Buch.

## Finale.

Peser, der bisher mir treu geblieben, Kopfschüttelnd siehst du mich, bedenklich an; Und ach, der ich die Häupter meiner Lieben, Ich sürchte, allzu leicht schon zählen kann, Auch dich beinah so weit hab' ich getrieben, Daß du dies Buch belegst mit deinem Bann. Dich sagen hör' ich — und es schmerzt mich peinlich — Extravagant sei es und unwahrscheinlich.

"Zuerst ein Seekadett in Frauenkleidung, Dann eine Räuberhauptmannstochter gar In Männertracht — Entführung, Ohrabschneidung, Erdbeben, Rothhautkämpse — nein fürwahr, Das übertrifft die tollste Narrentheidung, Die je ein Novellistenhaupt gebar; Romane solcher Art, statt sie zu Ende Zu lesen, wirft man an die Zimmerwände. "Wie einst der Spanier gegen hirnverbranntes Geschreibe socht, als des Geschmackes Retter, Noth thäte so von Neuem ein Cervantes Für dies, das du benennst: "Durch alle Wetter!" Als erste Pflicht erscheint es mir, genanntes Product sofort durch alle Zeitungsblätter Zu denunciren, denn so toll gewiß War nicht der vielverpönte Amadis."

Berzeih, mein Gönner! Hinkend ist das Gleichniß; In meinem ganzen Buch, ich darf es sagen, Erzähl' ich nicht das mindeste Ereigniß, Das sich nicht so wahrhaftig zugetragen; Berufen kann ich mich aufs eigne Zeugniß Derjen'gen, welche selbst vor wenig Tagen Erlebt erst haben alle diese Fata; Geliesert wurden mir durch sie die Data.

Bernehmen möge man sie vor Gerichte, Sie werden sagen, daß mein Buch nicht lügt! Drum, wer als tolle Fiebertraumgesichte Die Abenteuer, die ich künde, rügt, Das Schicksal klag' er an, die Weltgeschichte, Die solcher Weise Fabelhaftes fügt — Ich aber wasch' in Unschuld meine Hände, Speciell auch für das wundersame Ende.

Hinzu noch füg' ich, daß an Ort und Stelle Ich, der Erzähler, selber mich begeben, Um über irgend zweifelhafte Fälle Das Nähere authentisch zu erheben. Ia, für dies letzte Buch sogar als Quelle Kann ich mich selbst citiren, da ich eben Persönlich in Reapel miterlebt, Was meine Feder jetzt zu schildern strebt. Also bezweiselt, wenn ihr einmal kritisch Gestimmt euch fühlt, die Schlacht von Königgrät, Sagt, die Gestalt Napoleons sei mythisch Zu fassen, schweigen werd' ich dazu stets; Doch mein Roman, mag man ihn analytisch Zerlegen, wie man will, enthält, ihr sehts, Thatsachen nur, die man nicht allegorisch Noch mythisch deuten kann: sie sind notorisch.

Wohlan! Zur Zeit, als Victor schweres Weh Und Todesnoth in Ceccos Haft erlitten, War aus Amerika durch blaue See Amalie auf dem Dampfer hergeglitten. Am Strand der herrlichen Parthenope Ausstieg sie mit dem jugendlichen Britten, Der sie begleitete in Frauncostüm, Und nahm am User ihr Quartier gleich ihm.

In jenem Gasthof, der den Namen Komas Im Schild führt, lehn' ans Fenster hin dein Haupt, Der du dis dahin, ein ungläud'ger Thomas, Nicht an Italiens Wunderreiz geglaubt! Die Luft schlürf' ein, die lieblichen Aromas Herweht aus Gärten, immer grün belaubt, Und aus den kühlen, meerhauchseuchten Grotten — Bald mit mir schwärmen wirst du, statt zu spotten.

Die blühnden Ufer, die das weite Meer Mit Liebesarmen sehnsuchtsvoll umfangen, Die wonn'gen Villen-Haine allumher, Wo Oleander, Myrt' und Rose prangen Und dunkelgrüne Zweige, goldfruchtschwer, Hernieder zu den Schattenpfaden hangen, Gekrönt das Ganze von der Flammenkrone Des Aschenbergs — was zögerst du? Hier wohne! Klimm aufwärts zu den wald'gen Felsenkämmen, Wo hin von Rand zu Rand die Brücke springt, Belausche, lehnend an der Pinie Stämmen, Den Wogenschlag, der hallend auswärts dringt, Indessen weiße Villen, hell wie Semmen, Durch Wipfel blizen, die der Windhauch schwingt, Und dann beklag die Zeit, die du verloren, Bevor dich dies Neapel neu geboren!

Amalien bei ihrer Ankunft freilich War für die Herrlichkeit von Napoli Der Blick verschlossen, und es ist verzeihlich; An ihren Victor einzig dachte sie Und schritt in das Hôtel genüber eilig; Dann weiter, wo mit ew'ger Melodie Die Woge rauscht am Strand von Chiatamone, Nachforscht sie, ob der junge Graf dort wohne.

Und ja! In den Crocelle wird ihr Kunde: Er wohnt in dem Hôtel auf Nummer neun, Nur um Neapel macht er in der Runde Jett einen Ausslug, um sich zu zerstreun. — O! kann ein Wort, von eines Menschen Munde Sesprochen, einen Menschen mehr erfreun, Als meine Heldin dies? Mit Wonnezähren Fragt weiter sie: "Wann wird er wiederkehren?"

"Gewiß nach wenig Tagen! Nicht genauer Angeben kann ichs," sagte der Portier. "Um eine ferne Braut seit Mondendauer, So ward mir klar, schon trägt er Trennungsweh. Oft sah man ihn versenkt in stumme Trauer, Auf einmal wieder dann auffuhr er jäh Und senszte: O Amalie! dich zu sinden, Muß Tag für Tag mir mehr die Hoffnung schwinden!" Denkt euch die Sängrin, wie mit Siegsfanfaren Ihr Herz aufjubelte bei diesen Worten! Von ihres Lebens Baum gefallen waren Die welken Blätter plößlich, die verdorrten; Geschwunden Sorge, Trübsal und Gefahren Und offen einer goldnen Zukunft Pforten Vor ihrem Blick! Bald, der so lang ihr fehlte, Im Arm ihr wird er ruhn, der Herzerwählte.

Wenn trauernd, eine neue Heloise, Sie lang die Welt durch Thränen nur erblickt, Verklärt sie jetzt Neapels Paradiese Noch mit der Wonne, die ihr Herz durchzückt. Schon glaubt sie auf der Asphodeloswiese Der Seligen zu wandeln, wenn beglückt Und in des nahen Wiedersehns Erwarten Sie schreitet durch der Königs-Villa Garten.

In langen Kleidern, die ihn trefflich kleiden, Weilt John bei ihr, ein hübsches Frauenbild, Das Antlitz leicht geblaßt von Seelenleiden, Weil seine tiefste Sehnsucht ungestillt, Und doch (so schüchtern ist er und bescheiden) Schon glücklich, weil er nicht als Feind ihr gilt; Mit keinem Laute, ja kaum in Gedanken Je bricht er gegen sein Idol die-Schranken.

Trifft ihn ein holder Blick von ihr, noch lang Ist ihm, den ganzen Himmel säh' er offen; Sagt sie ein freundlich Wort ihm, o fast bang Und von dem ungeahnten Glück betroffen Fährt er zusammen; solcher süße Klang Entsacht in seiner Seele neues Hoffen, Doch Worte, Blicke, die sein Herz erkälten, Bald lassen ihn sein kurzes Glück entgelten. Als ich, der Schreiber dieser Zeilen, hörte, Amalie weile im Hotel de Rome, Was Wunder, daß ich sie zu schaun begehrte, Die ich so lang anf meiner Verse Strom Geschautelt hatte, die ich höchlich ehrte, Doch die nur noch als Phantasie=Phantom Vor meinem Geist gestanden, nicht leibhaftig! Schnell drum, zu ihr zu gehn, empor mich rafft' ich.

Ich sandt' ihr ehrerbietig meine Karte Und ließ ihr sagen durch den Cameriere, Daß ich des Glückes, sie zu sprechen, harrte. Bald — Leser, sasse des Momentes Hehre! — Erhielt ich Einlaß, und geblendet starrte Mein Blick, denn vor mir stand sie wie Cythere, Als eben aus den Wellen sie getaucht — Doch nein, antike Bilder sind verbraucht.

So sag' ich lieber: Schön wie Abbadonna, Eh aus dem Himmel eigne Schuld ihn stieß, Schön wie Vittoria vom Geschlecht Colonna, Die ihrer Zeit der Frauen Perle hieß, Schön wie Murillos himmlische Madonna, Die Marschall Soult entführte nach Paris — Auswahl ist das von Bildern, und vielleicht Daß einem auf das Haar Amalie gleicht.

Erst Schweigen. Dann, von ihren holden Mienen Ermuthigt, aber immer noch voll Bangen, Bot ich mich an, in Allem ihr zu dienen. Welch Schicksal über ihren Freund ergangen, Noch wußt' ichs nicht, und daß bei den Ruinen Am Meeresstrand Banditen ihn gefangen; Ich war erst in Neapel angekommen, Nachdem den Aussslug Victor unternommen. Sie freute sich, als Landsmann mich zu grüßen, Wir plauderten von diesem und von dem, Und gern gesunken wär' ich ihr zu Füßen, So hold war sie. — "Ists Ihnen unbequem, Wohl muß ich für die Dreistigkeit dann büßen," — Sprach sie darauf — "allein so im Extrem Verlassen bin ich hier, daß eine Frage, Nein, mehr als Frage ists, ich an Sie wage.

"Um eine Gunst gern hätt' ich Sie gebeten. Mich zwingt des bösen Schicksals Wankelmuth, Als Sängerin von Neuem aufzutreten; Doch fremd hier bin ich, und in Ihre Hut, Der Sie bewandert in Italiens Städten, Begeben möcht' ich mich. Mein Danktribut Ist Ihnen sicher, wenn Sie ein'ge Rollen Im Opernhaus für mich vermitteln wollen."

Wie froh war ich, der Herrlichen so leicht, Der Kunst und ihrem Kuhm den Dienst zu leisten; Machwerke Verdis, dacht' ich, slach und seicht, Sie wird sie so mit deutscher Kunst durchgeisten, Daß neben ihr der falsche Glanz erbleicht, Mit dem Italiens Primadonnen gleißten. Zum Siegsthor, wenn für Andre nicht gefahrlos, Wird sicherlich für sie das Thor San Carlos.

Im Fortgehn dem verkappten Seekadetten, Der an der Treppe stand, schritt ich vorbei; Er ahnte nicht von fern, drauf möcht' ich wetten, Daß ich durchschaute, wer dies Mädchen sei, Und ich bezeug' ihm gern: Nicht gleich Grisetten Betrug er sich; nein, ohne Ziererei, Höchst fein in Frauentracht war sein Benehmen; Amalie brauchte sein sich nicht zu schämen. Richt fäumend nach dem Largo di Castello Schritt ich und durch das hohe Bogenthor Ins Haus, wo Pergolese, Paisiello Bordem gewirkt; alsbald scholl an mein Ohr, Da Probe war, der Klang von Horn und Cello; Und kaum das neue Sangesmeteor Hatt' ich verkündet, als mich der entzückte Direktor seurig an den Busen drückte.

Amalien sandt' er freundlich den Contrakt Und legt' ihr Opern, Noten wie Libretto, Zum Studium vor. Sie unterschrieb den Pakt, Und von den vielen Stücken, die in petto Er für sie hatte, wurden Akt für Akt Der Trovatore so wie Rigoletto Alsbald von ihr studirt; Luisa Miller Auch ging sie durch und seufzte: "Armer Schiller!"

Nur wenig Tage, und beim Trovatore, In dem sie sang, war vollgedrängt das Haus; Schon nach der ersten Arie mit dem Chore Erscholl ringsher fanatischer Applaus. Amalie machte, wie man sagt, Furore; Hernieder slogen Kranz, Gedicht und Strauß; Die Einen jubelten: "è un portento!" Die Andern: "Un colosso di talento!"

Auch John, nachdem er auf der weiten Reise Die hundert Pfund, die er gehabt, verzehrt, Begann zu sinnen — und das nenn' ich weise — Ob er nichts wiss' und könne, was von Werth. Ja doch! man hatte in der Schwestern Kreise Das Tanzen so von Grund aus ihn gelehrt, Daß in Pirouetten und in Entrechats Er noch bis heute seltne Kunst besaß.

Aus dem Balletcorps von San Carlo war Just ausgeschieden eine Tänzerin; Der schmucke Bursche mit dem blonden Haar Erschien drum dem Direktor als Gewinn, So daß er engagirt ward auf ein Jahr. Bald zum Entzücken riß er alle hin Und mußte beim Da-Capo-Ruf des ganzen Neapel oft sein Solo zweimal tanzen.

Wie viel Italien auf die Blondheit giebt, Beigt Tizian, zeigt der große Veronese; John ward daher geseiert, hochbeliebt; Nur la biondina, l'angelo inglese Hieß er; sobald ich kritisch sie gesiebt, Gedenk' ich eine hübsche Blüthenlese Zu geben von Sonetten, Madrigalen, Die ihm gewidmet worden in Journalen.

Einst Abends eben war er aufgetreten, Und doch der Enthusiasmus schon im Schwung; Hoch, höher schwoll im Herzen der Poeten Die dithprambische Begeisterung, Bouquette, Kränze flogen, Tücher wehten, Und eben scholls bei einem kühnen Sprung: "Brava! Bravissima!" aus einem Munde: Da, welcher Lärm im Bühnenhintergrunde?

Gedräng des Personales und Tumult, Scheltende Stimmen, Ringen, lautes Schreien; Man murrt im Publikum: "Welch ein Insult Auf Kunst und uns! Es läßt sich nicht verzeihen! Anstatt im Hoftheater, auf der Dult Glaubt man zu sein!" — Da durch der Tänzer Reihen Drängt sich ein alter Mann; auf zwanzig Schritte Erkennen läßt es sich, er ist ein Britte. Mit weißem Halstuch prangt er, schwarzbefrackt. "Hinaus! hinaus! hinunter von der Bühne!" Erschallt es, die Musik kommt außer Takt, Doch unerschrocken drängt sich vor der Kühne; Wenn ihn der Polizisten einer packt, Zu Boden boxt er ihn, stark wie ein Hüne, Und stürzt auf John zu, an der Brust ihn fassend; Fast sinkt der Ueberraschte hin, erblassend.

Der Alte hebt ihn auf den linken Arm Und wendet sich, um ihn hinwegzutragen. Ein Polizeimann, ja selbst ein Gensdarm, Die ihn auf seinem Weg zu hemmen wagen, Erhalten schwere Wunden; durch den Schwarm, Der vor ihm auseinander stäubt mit Zagen, Stürzt mit dem Raub er fort. Im ganzen Hause Gewalt'ges Lärmen, donnerndes Gebrause.

"So packt ihn! Haltet fest den Mädchenräuber!" Schallts hinter ihm. Doch zum Theater schon Ist er hinaus. Zu einem Eselstreiber Ruft er: "Schnell! treib schnell zu! groß ist dein Lohn!" Schwingt sich aufs Thier und sprengt durch Reihn der Weiber

Und Männer, die ihm noch mit Fäusten drohn, Mit seiner Beute bis zur Chiaja weiter; Vor seiner Wohnung dort steigt ab der Reiter.

Und auf sein Zimmer, außer Athem ganz, Indeß er John noch immer hält umschlungen, Stürzt er und ruft: "Nein! welch ein Mummenschanz! Wo sah man jemals solchen tollen Jungen? Allein jetzt hats ein Ende mit dem Tanz; Du folgst mir, John, und müßt' es sein, gezwungen! Um dich schmilzt deinem Vater, deiner Mutter Vor Gram das Herz, wie an der Sonne Butter. "Du starrst, als wüßtest du nicht, wer ich sei! Ei, Johnny! kennst du Tom nicht mehr, den Alten? Bei Großpapa ja war ich schon Lakai; Wie oft hab' ich dich auf dem Arm gehalten! Kein Andrer konnte stillen dein Geschrei. Komm, Junge, an mein Herz, Gott mög' es walten, Daß ich gesund dich nach Alt-England bringe! Doch sag, du Toller, was sind das für Sprünge?"

Noch immer stumm bleibt John und tief verlegen; Den alten Diener hat er gleich erkannt Und sich gesagt mit bangen Herzensschlägen, Ihn heimzuführen sei er abgesandt. "Nach deines Baters Auftrag deinetwegen" — Fortfährt der Alte — "hab' ich Land auf Land Seit lang durchsucht; der Himmel sei gesegnet, Daß ich dir in Neapel jetzt begegnet!

"Ich bringe Gold in Fülle für dich mit, Und, darbtest du vielleicht als Hungerleider, So sei getrosten Muths. Das Desicit In deinen Taschen deck' ich. Doch die Kleider, Die du da trägst, welch ein verwünschter Schnitt! Gleich lass' ich holen einen Herrenschneider; Und hast du Hosen erst, dann, laut Besehls Des Herrn Papas, slugs geht es heim nach Wales.

"Wie wird sich nicht, wenn du erst wieder dort, Die Mutter freun, die nahe der Erblindung. Doch nun auf Eins noch, John, gieb mir dein Wort! Hier mit dem Adel steh' ich in Verbindung Und gelte allgemein für einen Lord; Nuch einen Stern von eigener Ersindung Trag' ich am Frack. Verrath nicht meinen Stand, Ich bitte dich! Gieb mir darauf die Hand!" Gerührt von der Erinnrung an die Seinen Ward John, und wechselnd sah man ihn erblassen, Dann neu erröthen: nah ist ihm das Weinen; Allein Amalie so plötlich lassen, Unmöglich wills, unmöglich ihm erscheinen; Noch lange nicht vermag er sich zu fassen; Jum alten Diener freundlich spricht er endlich: "Daß ich dir solge, Tom, ist unabwendlich.

"Nur gieb mir Frist! Ich kann sogleich nicht reisen, Und so wie ich dich nicht verrathen will, Wenn du als Lord auftrittst in hohen Kreisen, Sei du davon, daß ich ein Knabe, still! Topp! gilt der Pakt?" Tom kommt ihm noch mit leisen Bedenken, doch schlägt ein; da plötzlich schrill Erklirrt das Thürschloß, und ein Polizist Tritt ein, der von Gensdarmes begleitet ist.

Mylord als Ruhestörer ins Gefängniß Zu führen kommen sie, und kein Appell An seine Pairschaft kann in der Bedrängniß Ihm helsen. "Auf! folgt uns in das Kastell!" Tönt der Besehl; somit in das Verhängniß Sich sügend, reicht er seinem Zögling schnell Noch eine volle Börse, und ihn schleppen Die Sbirren ungesäumt hinab die Treppen.

John eilte ins Hôtel de Rome zurück; Für eine junge Schöne fast gefährlich War dieser Weg bei Nacht; allein zum Glück Gewahrte Niemand ihn, der Mond schien spärlich; Und wie ein fremdes, tolles Zwischenstück In seinem Lebensdrama, unerklärlich Schien bald ihm das vergangene Erlebniß, Ein Traum mehr, als ein wirkliches Begebniß.

Dann aber wieder tritt der alte Tom Vor seine Seele, seiner Kindheit Pfleger; Er hört im lieben gälischen Idiom Den Vater wider sich erstehn als Kläger: "John! John! was wurdest du nicht Dekonom, Wie ich und deine Brüder, Vettern, Schwäger? Bereust dus endlich jeto, daß zur Flucht Von uns dich trieb die Abenteuersucht?"

Und nun beginnt ein Streit in seiner Seele, Bald treibt es ihn zurück zu seinen wackern Verwandten, um hinfort, ein ächter Gäle, Die heimathlichen Fluren selbst zu ackern, Bald wieder dann — umsonst, daß ers sich hehle! — Fühlt er aufs Neu empor die Liebe flackern Und denkt: "Nein, nein! Zum Opfer gern Amalien Bring' ich Verwandte, Güter, Kapitalien."

So lassen wir ihn jetzt in seinem Schwanken Und schauen nach der Sängrin abermals. Für jeden Abend bietet tausend Franken Ihr der Direktor, da des Opernsaals Gewalt'ge Räume kaum in ihren Schranken Die Schaaren fassen, die bei des Journals Ankündigung: "Amalie Schmidt wird singen!" Nach einem Sitze, ja nur Stehplatz ringen.

Der Enthusiasmus wuchs mit jeder Rolle, In der sie sang: "Was war sogar die Grisi," Hieß es, "mit ihr verglichen? Wenig Wolle Und viel Geschrei! Die hohen Töne schrie sie; Doch diese Deutsche, welche wundervolle, Schmelzende Weichheit gestern Nacht verlieh sie Dem hohen F nicht in der Masnadieri! Sie scheint kein Weib zu sein, nein, eine Peri." Allein den Freund, den fernen, nicht vergessen Hat sie bei all dem Ruhme, der ihr ward. Es schwanden Tag auf Tage unterdessen, Daß seiner Heimkehr sie umsonst geharrt; Und oft schwermüthig unter den Chpressen, Am Posilippo sitt sie da und starrt Sehnsüchtig in die Ferne, trauervoll, Ein Liedchen summend in dem weichsten Moll.

Dann mehr und mehr füllt sich ihr Herz mit Bangen, Und als er immer, immer noch nicht kehrt, Um möglichst eine Kunde zu erlangen, Zu dem Banquier hin eilt sie und erfährt Die Schreckenspost, ihr Victor sei gefangen; Auch hört sie von der Frist, die ihm gewährt, Und daß die Summen, um ihn zu befreien, Unmöglich ihm zu creditiren seien.

Gleichgültig und mit obligatem Wiß
Sagt das der Geldmann, doch mit Zwischenpausen, In denen Geld er zählt. Gleich wie vom Blitz Getroffen sinkt Amalie bei der grausen Entsetzenskunde nieder auf den Sitz; Vor ihren Sinnen ist ein dumpfes Brausen. Aus Ohnmacht wieder dann empor sich rafft sie Und sleht und bittet: "Schafft die Summe! schafft sie!

"Zeitlebens will ich Euch als Sklavin dienen, Und Euer sei, was mein Gesang erwirbt! Weh, diese Räuber! Rettet mir von ihnen Den Einzigtheuern, der sonst qualvoll stirbt!" Starr aber bleibt der Geldmann, wie Maschinen, Und ruft zulett: "Dies tolle Weib verdirbt Mir durch ihr Schrein die Freude an der Hausse Von heute. Fort! daß ich mich nicht erboße." Sie stürzt verzweifelt fort. "Zwei Tage Frist, Zwei Tage nur, und furchtbar muß er sterben, Wenn nicht am dritten dort das Lösgeld ist. Halt aufrecht mich, aufrecht in diesem herben Geschicke, Gott, der du im Himmel bist, Und leih mir Kraft, von Haus zu Haus zu werben, Zu betteln, bis das Geld in meinen Händen; So graunvoll, nein, darf nicht mein Victor enden."

Vor den Direktor wirft sie sich mit Beben Zu Füßen nieder: "Fordert, was Ihr wollt; Doch heut mir, gleich müßt Ihr das Lösgeld geben! Ists denn so viel: fünftausend Stücke Gold, Wenn kausend Male, wenn mein ganzes Leben Fortan ich singe ohne weitern Sold?" Doch Jener zuckt die Achseln: "Cara mia, In deinem Kopfe spukt es wohl; va via!"

Als hätt' er ihr den Todesspruch gesprochen, Bernichtet fühlt sie sich bei diesem Wort Und wankt nach Hause jammernd, herzgebrochen, Ein jeder Lebenskeim in ihr verdorrt; Nur wie im Irrsinn zählt mit mattem Pochen Ihr Herz noch ihres Seins Sekunden sort. Umsonst! umsonst! Wie viel sie immer sinne, Nicht eines Rettungsweges wird sie inne.

Da klopfts. Verriegelt pflegt die Thür zu sein, Weil man sie mit Besuchen überschwemmt; Doch heut vergessen ward es, und herein, Ins Auge die Lorgnette festgeklemmt, Tritt keck ein Herr: "Verehrteste! verzeihn Sie meine Freiheit, doch nicht gänzlich fremd Tret' ich vor Sie, da ich in Elb-Florenz Sie oft bewundert im vergangnen Lenz. "Persönlich zwar noch hatt' ich nicht die Ehre, Der ich mich als der Freiherr Salomon Hier präsentire — Ihre Ruhmcarriere Jedoch seit Anbeginn versolg' ich schon Und sah entzückt das Reisen jeder Beere An Ihrem Lorbeer. Welcher Glockenton Der Stimme! Sie verdunkeln, damit basta, Die Malibran, die Patti, ja die Pasta."

Amalien war bekannt des Edlen Name, So wie sein Reichthum; wie ein Sonnenstrahl Fiel in ihr Herz, das vom Verzweiflungsgrame Nachttief umdunkelte, mit Einem Mal Ta der Gedanke, eine wundersame Fügung des Himmels seis, und alle Qual Nun werde enden. Mit beredtem Munde Sab sie von Victors Fall dem Freiherrn Kunde.

Und hochgespannt an seinem Munde hing Ihr Ohr und Blick, indeß er schnell gefaßt Die Antwort gab: "In Wahrheit, nicht gering Ist diese Summe, doch ein Enthusiast Bin ich einmal, drum unter dem Beding, Daß Sie mich heute Nacht bei sich als Gast Empfangen und nicht unerhört entlassen, Erschließen werd' ich morgen meine Kassen."

"Ruchloser!" — rief, empor vom Sessel springend, Amalie aus — "mir das? Fort, Ungeheuer!" Dann wieder, sich besinnend, sich bezwingend, Sank sie zurück: "Wißt! Victor ist mir theuer, Und die Gesahr, beim Himmel schwör' ichs, dringend. Das Wort, das Ihr gesprochen, war nicht Euer, Ein Teusel sprachs aus Euch. Nehmt es zurück, Und spend' Euch Gott in Fülle alles Glück!" "Klar ausgesprochen hab' ich mich, ich meine," — Erwidert der Baron und lächelt kalt — "Wenn heute Nacht bei Ihnen ich erscheine Und Ihre Huld mir diesen Aufenthalt Zu einem sel'gen macht, beim Morgenscheine Zahl' ich die Summe, und Sie werden bald Victor heimkehren sehn von den Banditen; Leid wärs mir, wenn sie ihn lebendig brieten.

"Doch, weigern Sie mein billiges Gesuch, Wohlan, so hemm' ich nicht des Schicksals Gang." Er sprach es und empfahl sich. Einen Fluch Ihm sandt' Amalia nach, dann wieder rang Die Hände sie: "Nein, Himmel, nein, ein Bruch Mit ihm ist Victors Tod! Zwei Tage lang Nur währt die Frist; am dritten — Gott dort oben! Wahnsinn sühl' ich durch mein Gehirn hintoben.

"Am dritten, ja, ich seh's, zu Boden nieder Ihn werfen sie! Aus Wunden, blutigroth, Vorspritzt sein Blut — die zarten, weißen Glieder Zersleischen sie, sie martern ihn zu Tod — Nein, nein! nicht so! Den Lüstling ruf' ich wieder; Komm, Scheusal, Schurke! Kein Ischarioth, Kein Teufel ist mir so, wie du, verhaßt, Doch komm! zu einem Hochsest sei mein Gast!

"Ich will dir eine Nacht der Wonne gönnen, Wie du sie nie geträumt; komm, Unhold, komm! Heiß soll mein Kuß auf deiner Lippe brennen, Wie, da mein Herz in erster Lieb' erglomm. Ich will dich herzen, will dich Engel nennen, In Wollust sollst du schwelgen — komm nur, komm! — Bis sich das Augenlid dir überschwer Von Wonne senkt — nur gieb das Lösgeld her! "Und taumelst trunken du hinweg vom Fest, Das mich zum Denkmal meiner eignen Schande, Zur Trümmer meiner selbst gemacht, zur Pest Für alle Welt: dann zu der Räuberbande Hinwank' ich mit der Lösungssumme Rest, Wein Victor kehrt befreit zum Baterlande, Und ich — ein Sprung vom nächsten Felsen mag Vor ihm und mir verbergen meine Schmach!"

Hinsinkt zuletzt, die Sinne fast geschwunden, Amalie, versinstert wird ihr Geist, Und doch stihlt sie die zuckenden Sekunden, Wie jede sie der Nacht entgegenreißt, Der schrecklichen. — Daliegt sie so seit Stunden, Indeß die Welt in Wirbeln um sie kreist Und, also glaubt sie, grause Spukgestalten Zu ihren Häupten lachend Zwiesprach halten.

Auf einmal, athemlos und keuchend, trat da Ein Bote aus San Carlo in ihr Zimmer: "Längst sitzt das Publikum in vollem Staat da, So Saal wie Bühne prangt in Kerzenschimmer, Sie aber sehlen noch, die Traviata! Schnell, schnell nur! Im Orchester sind die Stimmer Beim Werk bereits." — Amalie suhr empor; Das Wort scholl unverstanden an ihr Ohr.

"Sie sind doch krank nicht? Leiden am Katarrh? Es wäre schrecklich! Wie der Noth entrinnen? Schon als ich ging, vernahm man Fuß-Gescharr, Die Ouvertüre soll sogleich beginnen." Noch ihm ins Antlit blickt Amalie starr; Anhebt sie dann, sich mählig zu besinnen: "Heut soll ich singen? — Ja, ganz recht, die tolle Berdi'sche Oper! Mir behagt die Rolle."

"Schnell, schnell nur! Keine Zeit ist zu verlieren."—
"Ich komme schon." — Zu stocken scheint das Blut
In ihren Abern, nahe dem Gefrieren,
Dann wieder klopsts in sieberheißer Gluth
In allen Pulsen; ihre Augen stieren
Bald kalt und regungslos, in dunkler Gluth
Bald rollen sie umher. So hin im Wagen
Zur Bühne wird die Sängerin getragen.

Nachdem der Duvertüre letzte Takte Verhallt bei Hörnerstoß und Baßgebrumm, Auftrat Amalie, und sofort auch packte (Kunstausdruck ist das) sie das Publikum. Zwar sind Textbuch und Partitur Extrakte Von Allem, was trivial und flach und dumm, Allein ihr Spiel und ihr Gesang entlockten Den Hörern Thränenströme, die nicht stockten.

Wie viele Kränze auf sie niedersanken, Wie ringsher der Begeistrung Weihrauchdampf Zu ihr auswirbelte! — Das Weh der Kranken, Der Liebe und Verzweiflung bittrer Kampf, Am Rand von Leben und von Tod das Schwanken, Des Herzens Brechen in dem letzten Krampf — D, Jedem ist, er sei mit ehrner Klammer Selbst festgeschmiedet an der Sängrin Jammer.

Aus den Abruzzen, wie erzählt zuvor, Kam Bictor heim in eben dieser Nacht; Schaun wir nach ihm, wie zu San Carlos Thor Er hin sich drängt in seiner Bauerntracht! Man weist ihn ab, doch selbst ein ganzes Corps Soldaten hätt' ihn nicht mit aller Macht Forttreiben können. Durchgang sich erkämpft er — Fernher schon hallt ein Ton, ein sanst gedämpfter. Und lauter tönt es. Durch die Corridore Sucht er den Weg zur Bühne, der ihm fremd; "Fort Bauer!" schallts ringsher zu seinem Ohre, Doch durch die Bersaglieri ungehemmt, Ob ihn ihr Bajonettstich auch durchbohre, Bordringt er; wer sich ihm entgegenstemmt, Muß weichen seinem ungestümen Grimme. Ja, ja, sie ists! Er hört Amaliens Stimme.

Dann Beifall-Jubel, und der Borhang fällt. Victor, der von dem Sturm der Seele schwankt, Stürzt auf die Bühne; markerschütternd gellt Ein lauter Schrei; Amalie ists, sie wankt, Sie will zu Boden stürzen, doch er hält Die Fallende, sein Arm hat sie umrankt Und ihrer ihn, und aneinander schlagen Die Herzen, die so vieles Weh getragen.

Still, wie sie selbst sind, an den ersten Stunden Des Wiedersehens gehen wir vorbei. Still birgt der tiefste Jammer seine Wunden, Und nur der kleine kennt den Schmerzensschrei; So ward das Wort für kleine Lust erfunden, Doch große Wonne, wie sie unsre Zwei Im tiefsten Sein entstammt, verhüllt sich stumm; Scheun wir dies heilige Mysterium!

Erst wieder in Amaliens Gemach Die Beiden sehen wir. Noch immer Stille, Nur tiese Athemzüge und ein Ach, Emporgeseufzt aus ihres Glückes Fülle, Und heiße Küsse — Worte sind zu schwach, Und wärens Seherworte der Sibylle, Um ihres Herzens Seligkeit zu künden, Die tiese, die sie selbst noch nicht ergründen. Ernst, wie die Sternennacht, ist dieses Schweigen Und tief und heilig, wie das ew'ge Meer, Das draußen wallt und wogt. Gedanken steigen In ihm empor, wie Welten groß und hehr; Und während Haupt an Haupt die Beiden neigen, Klopft Herz an Herz, von Wonne überschwer; Die Thränen mischen sich, und in den Flammen Der Küsse schmilzt mit Ich das Ich zusammen.

Indeß sie also bei einander saßen Und Gott und Welt und Stunden, wie sie flohn, In ihres Glückes Ueberschwang vergaßen, Aufging die Thür, und Freiherr Salomon Trat ein — allein erschrocken über Maßen Prallte zurück der Intriguant; ein Ton Von Einem, der hinabgestürzt die Stiegen, Ward hörbar, wenn nicht meine Kunden trügen.

Amalien war für einen Augenblick, Als ob ein Teufel aus der tiefsten Hölle In ihren Himmel dränge; doch zurück Schnell tauchte wieder dieser Nachtgeselle, Und neu umwogte sie das lautre Glück, Das Bild wegspülend mit der klaren Welle; An Victor, dessen Blick an ihr gehangen, War Alles ungewahrt vorbeigegangen.

Die nächsten Tage nach dem Wiederfinden, D wie sie nach dem nächtig düstern Grauen Den Liebenden in süßem Rausch verschwinden! Hell sehn sie nun den Himmel wieder blauen; Doch daß sie nur, wie die geheilten Blinden, Wenn allzu kühn sie in die Sonne schauen, Kein Unglück trifft! Wohin ihr Blick sich wendet, Licht, nichts als Licht, das ihre Augen blendet! Um Zweisel zu beseitigen und Fragen, Noch muß ich, auf prosaisches Gebiet Hinunter steigend, nebenbei hier sagen: Nach Deutschland schrieb mein Held flugs um Credit, Denn majorenn ward er in diesen Tagen Und stand somit in seines Glücks Zenith; Bald dann auch ward, zu des Banquiers Verstummen, Ihm creditirt für ungemeßne Summen.

Als Wohnung dienten noch ihm die Crocelle, Doch, immer bei Amalien zum Besuch Verweilend, kaum betrat er je die Schwelle Zum eignen Zimmer. Unterdessen trug Sein Herz Verlangen, an der schönsten Stelle Des Posilipp, da, wo mit breitem Bug Er sich hinüberschwingt zu Bajäs Auen, Sich eine prächt'ge Villa zu erbauen.

Oft dorthin wandelt er mit seiner Theuern, Damit der Punkte schönsten sie erwählen, Und während sie sich von den Abenteuern, Die sie bestanden, gegenseits erzählen, Sie von des Urwalds grausen Ungeheuern Und von Columbias Monstre-Concert-Sälen, Er von der Räuber Wuth und wildem Drohen, Wie süß erschien die Gegenwart den Frohen!

Allein ein Dämon waltet ob den Beiden, Daß Jeder, ob er gleich in nichts gefehlt, (Selbst vor Gericht ja könnt' er es beeiden) Doch vor dem Andern ein Geheimniß hehlt. So schaffen selber sie sich neue Leiden, Als ob genug sie nicht bereits gequält Das Schicksal hätte — ach! stets in die Irre Treibt uns die Maja hier im Weltgewirre! Daß er die Räubertochter fort und fort In Knabenkleidung zur Begleitrin habe, Davon spricht Victor nicht ein Sterbenswort; Und daß in Frauentracht der Brittenknabe Mit ihr gezogen sei von Ort zu Ort, Verschweigt Amalie sammt der Wundergabe, Daß im Ballet den ersten Tänzerinnen Die Palme seine Sprünge abgewinnen.

Was für ein Unheil dieses Schweigen schuf, Davon alsbald. Jetzt zu der Käubermaid! Heiß glühte Pippas Brust, wie der Besuv, In Leidenschaft zu Dem, den sie befreit; Ihr schwoll das Herz, wenn sie an den Beruf Gedachte, dem er sie hinfort geweiht; Daß sie sein Page nur und ihm zu dienen Bestimmt sei, las sie klar in seinen Mienen.

Wahr ists, nur weil sie Helfrin seiner Flucht, Noch mochte Victor sich von ihr nicht trennen; Sie aber wollte nur die goldne Frucht Der Liebe, keinen Dank sonst anerkennen Und fühlte hoch ihr Herz in Eifersucht Und wilder Wuth und Rachbegier entbrennen, Als sie gewahrte, daß zu einem Weibe Die Liebe stets ihn aus dem Hause treibe.

Aufs Strengste hatt' ihr unser Freund geboten, Nie ins Hôtel de Rome zu ihm zu kommen; Da einst — Amalie blätterte in Noten, Und ihr zur Seite hatt' er Platz genommen — Eintrat die Räubertochter; düster lohten Die Augen ihr, und ihre Wangen glommen In hoher Röthe. Briese überbringend, Sprach sie zu Victor: "Lies! denn sie sind dringend!" Er blickte sie mit schweigendem Verweis Unwillig an, doch las dann in den Briefen; Auf einmal suhr Amalie lauten Schreis Vom Stuhl empor und, in der Seele Tiesen Erschreckt, sah er auf ihres Kleides Weiß Blut, ihrem Hals entquollen, niedertriesen Und Pippa, die, den Dolch in rechter Hand Hoch schwingend, neben ihrem Sitze stand.

Er sprang, indem er flugs den Unhold faßte Und fest die Hand ihm drückte ins Genick, Hin vor Amalie, die tief Erblaßte, Und sah, die Wunde war nur leicht zum Glück; Noch einmal ihren Dolch auf die Verhaßte Zu zücken suchte Pippa, doch ein Strick, Den selbst, wer weiß zu welchem Zweck, sie trug, War, schadlos sie zu machen, stark genug.

Sodann, indem er aus der Thür sie führt, Löst er der Uebelthäterin die Bande, Womit er ihre Arme festgeschnürt: "Du rettetest mich von des Todes Rande, Darum der Strafe, welche dir gebührt, Nicht liefr' ich dich; allein — mein Wort zum Pfande! Nicht Milde kennt' ich mehr, wenn deine Rechte Sich eines neuen Mordversuchs erfrechte!

"Geh, geh! wir sind für immerdar geschieden. Doch nimm dies Geld! Es ist genug für Jahre. Dir wünsch' ich: Lebe glücklich und zufrieden, Doch mir, daß ich dich nimmermehr gewahre!" Noch schwankte Pippa, ihre Augen mieden, Ihn anzuschauen, ihre schwarzen Haare Zerraufte sie bei lautem: "Wehe! Weh!" Und ging erst auf sein wiederholtes: "Geh!"

Nur leicht, so ward vom Arzt sogleich bekundet, Am Halse war Amalie geritt; Doch, wenn sie von dem Stich auch bald gesundet, Ein Dolch von andrer Art hat, scharf gespitzt, Bis in die tiesste Seele sie verwundet. Daß Der, in dessen Hand der Stahl geblitzt, Ein Mädchen war, verhüllt in Knabentracht, Scheint ihr Gewißheit, nicht allein Verdacht.

Und wie stets tiefer, immerdar aufs Neue In ihr Gemüth sich der Gedanke bohrt, Ist nichts auf Erden mehr, das sie zerstreue, Ihr ganzes Innre wird von Nacht umflort. Ihr, die ihr je den Glauben an die Treue Von Einem, den ihr heiß geliebt, verlort, Denkt an den Gram, den damals ihr gefühlt! Ein solcher ist es, der ihr Herz durchwühlt!

Nicht fragt sie weiter, nicht mit einem Laut Spricht sie von Pippa oder dem Geschehnen; Allein daß Der, auf den sie ganz vertraut, Nach dem von fern sie aus den Wunderscenen Der neuen Welt als ihrem Stern geschaut, Daß Er sie so betrogen — welche Thränen Sind heiß genug, die Täuschung zu beweinen? Wohl sucht sie Trost, allein sie sindet keinen.

In Victors Seele warf in jenen Tagen Auch böse Eifersucht den ersten Funken. Als zu Amalien er kam voll Zagen, Um nach der Wunde Stand, die rachgiertrunken Ihr Pippa beigebracht, aufs Neu zu fragen, Sah er ein junges Weib, aufs Knie gesunken, An ihrer Seite vor dem Ruhebett; Natürlich war es John, der Seekadett. Und mit den Augen, die Verliebte haben, Mehr sah er, als das ganze Publikum, Und witterte im Frauenkleid den Anaben, Jedoch verbarg es in der Seele stumm. So war des Herzens Ruh' ihm untergraben, Den Argwohn scheuchen möcht' er wiederum, Allein, je mehr er ihn zu bannen sucht, So mehr wird er erdrückt von seiner Wucht.

Und wie er weiter hört, mit jener Dame Sei schon seit lang Amalie intim,
So höher wächst in ihm der wundersame Berdacht, und Eifersucht, das Ungethüm,
Verheert sein Innerstes mit bitterm Grame.
D, hätt' er ihr doch, hätte sie doch ihm Vertraut, was Beider tiefstes Herz verwundet,
Sie wären von der Qual alsbald gesundet!

In John war unterdeß seit der Erscheinung Des alten Tom ein Wandel vorgegangen; Schnell ändert Der ja seine Herzensmeinung, Dem kaum der erste Flaum umspielt die Wangen. Erweckt ihm hatte Jener nach Vereinung Mit den Verwandten wieder das Verlangen, Und klar ward ihm zugleich, daß seine Liebe Doch von Amalien unerwidert bliebe.

Gar erst nach ihres Victors Wiederkunft Noch irgend Hoffnungen sür sich zu hegen, Dagegen sprachen Einsicht und Vernunft. So ward ihm — und für Alle wars ein Segen — Die Liebe ganz zur Freundschaft abgestumpft, Und gleich wie Brüder mit den Schwestern pflegen, Vertrauten gegenseitig sich die Beiden Die Herzgeheimnisse, so Lust wie Leiden. So hatte John Amalien erzählt, Wie seine Heimkunft man zu Haus begehre, Und wie er selbst, von gleichem Trieb beseelt, Sich rüste, daß er zu den Seinen kehre; Und Jene wieder hatt' ihm nicht verhehlt, Welch einen Kummer sie im Herzen nähre: Ein Mädchen, doch in Knabentracht, begleite Victor und weiche nicht von seiner Seite.

Ein Licht ging plötslich auf in Johns Gemüthe; Den schmucken Knaben hatt' er oft gewahrt, Der wie die kaum erschloßne Rose blühte, Und nun nach dem, was eben offenbart Ihm durch Amalie worden, schnell erglühte Das Herz ihm in Gefühlen seltner Art. Wie, wenn er aus Italien solche ächte Abruzzenrose mit nach England brächte?

Da stets auf Eisenbahnen, Schiffsverdecken Die Britten auf der Jagd nach Seltnem sind, Erscheint es ihm als Vorzug, nicht als Flecken, Daß Pippa eines Räuberhauptmanns Kind; Auch muß es, denkt er, Neid in Allen wecken, Wenn er ein Weib in Männerkleidern minnt, Ein niedliches Geschöpf wie Laras Page, Von welchem Byron sang; drum, John, Courage!

Zugleich will ihn bedünken: er erwiese Der Freundin einen Dienst mit solchem Schritte, Da sie hinfort an Eisersucht um diese Verkappte Italienerin nicht litte; Auch, daß ein jeder Moralist ihn priese, Weil Victor dann dem Rechte und der Sitte Sich wieder fügen würde, scheint gewiß; Was also wäre für ein Hinderniß? Indeß er bergestalt ohn' Unterlaß Nachsann, auch häuf'ge Selbstgespräche pflog, Wahrnahm er eines Morgens, daß zum Baß Die Stimme ihm verwandelt war, die hoch Und sein bisher geklungen. Schreckenblaß Ward er und stockte in dem Monolog. Was thun? Soll er in ew'ger Stummheit schweigen? Sonst kann er nicht in Frauntracht mehr sich zeigen.

Wärs nicht das Beste, wenn er gleich die Kleider Bertauschte und in Männertracht erschiene? Gedacht, gethan. Flugs auf den Weg zum Schneider Begab er sich, noch mit bestürzter Miene Und im Bewußtsein, bald für immer scheid' er Von der vertraut gewordnen Crinoline. Sein Weg führt ihn auf schattenreichem Pfade Der Königsvilla hin am Meergestade.

Auf einmal sieht er, und mit leisem Schrecken, Pippa in ihrer hübschen Knabentracht Des Weges kommen. Sich ihr zu entdecken, Ist dieser Augenblick ganz wie gemacht; Mag er auch noch in Frauenkleidern stecken, Er darf nicht zögern; denn wann wieder lacht Ihm sonst für seinen Antrag die Gelegenheit? Vor sie dahin drum tritt er mit Verwegenheit.

Da wendet sie sich schnell in die Gesträuche; Bestürzt ihr nach starrt und dann folgt ihr John. "Wie? slieht sie mich wie eine Bogelscheuche?" Dem Suchenden entschwunden ist sie schon, Doch, als ob Einer stöhne oder keuche, Schallt ihm zum Ohr vom Meere her ein Ton; Dorthin eilt er, sieht sie vom Felsen springen Und, als er nah, schon mit den Wellen ringen. Schnell nur! sonst, sie zu retten, ists zu spät, Den nächsten Augenblick kann sie ertrinken. Er springt ihr nach, so wie er geht und steht, Fast lassen ihn die Frauenkleider sinken; Wird er sie noch erreichen? Ihm vergeht Die letzte Kraft; da krampshaft mit der Liuken Packt er die Untergehnde noch zum Glück Und trägt ans Ufer schwimmend sie zurück.

Nachdem er auf ein Lager sie gebettet, Das er aus Laub und Moosen sorglich häuft, Hin kniet er neben sie, die er gerettet, Indessen Naß aus Beider Locken träuft. Wie günstig mein Roman sich doch verkettet, Daß seine Handlung tragisch nie verläuft! Bereitet hatt' ich schon mich zu der armen Pippa Begräbniß auf ein Leichencarmen.

Doch nun lenkt Alles das Geschick zum Besten. Die Kleine öffnet neu ihr Augenlid Dem Sonnenlicht, das ihr aus den genäßten Gewändern nach und nach die Feuchte zieht, Und sieht, bewußtlos noch, die Liebesgesten, Mit denen John an ihrer Seite kniet; Zu groß in seinem Herzen ist die Gährung, Er sindet Worte nicht sür die Erklärung.

Buletzt spricht er: "Signora, Sie erlauben" — Doch ihr, als sie den Baß der Stimme hört, Scheint jäher Schreck die Fassung ganz zu rauben. Auch er, da er es wahrnimmt, wird verstört Und kommt ins Stammeln: "D, Sie dürfen glauben, Daß mich der äußre Anschein nicht bethört! Verkehrte Welt hier spielen wir; ich bitte Um kurzen Urlaub; es sind wenig Schritte."

Just in der Nähe an der Chiaja war Ein Kleidermagazin. Hinüberspringend Bat er nochmals: "Sie warten doch? nicht wahr? Denn, was ich Ihnen sagen muß, ist dringend." Unfaßlich war für Pippa, wunderbar Das Alles; kaum noch mit dem Tode ringend Und wider Willen heimgeführt ins Dasein, Berwirrt wohl mußte sie, dem Irrsinn nah sein.

Zurück zu ihr in wenigen Minuten Kam John im Herrnkostüm, höchst elegant, Und sprach: "Sie mußten, wer ich sei, vermuthen; Doch, so wie mich der mangelnde Diskant, Verrathen Sie des Anges dunkte Gluthen, Und gleich als Dame hab' ich Sie erkannt. Erfahren Sie, daß ich, ein reicher Erbe Aus Großbritannien, mich um Sie bewerbe."

Allmählig zum Bewußtsein kehrt die Kleine. Daß muthig John für sie gewagt das Leben, Denkt sie gerührt; war Victor sonst der Eine, Dem sich ihr ganzes Wesen hingegeben, So thaut in neuer Neigung Sonnenscheine Ihr jetzt das Herz; ein Südkind ist sie eben, Bei dem in Lieb' und Haß und Lust und Grämen Die Leidenschaften jähe Sprünge nehmen.

Natürlich also, daß sie "nein" nicht sagte, Sie, die nach ihrem jüngsten-Attentat Nicht mehr vor Bictor hinzutreten wagte Und, seit am Bater sie geübt Berrath, Auch zu den Räubern heimzukehren zagte. Sobald denn John des Mädchens Jawort hat, Heischt er: "Nun gilts, auch Ihre Tracht zu ändern! Es drängt mich, Sie zu sehn in Fraungewändern. "Wer etwas will, der frage Andre nie, Sonst wirds von Dem und Jenem stets verbeten! Das Beste ist es, mit sait accompli Vor Den, den es verdrießen kann, zu treten. Drum heute noch zum Priester kommen Sie! Das ist vor allem Andern uns von Nöthen. Ich denke, auf Sermone zur Erbauung Verzichten wir; kurz, bündig sei die Trauung."

Indeß die Zwei sich Liebe so betheuerten Und ungesäumt mit kühngefaßtem Plan Dem Shehafen schon entgegensteuerten, Erhob sich in dem Gasthof ein Orkan, In welchem alle Wetter sich erneuerten, Die auf dem Land, wie auf dem Ocean, Sich über meine Heldin, meinen Helden Bereits entladen; laßt uns davon melden!

Den Beiden, die seit Tagen im Geheimen Mit Argwohn auf einander sich gequält, Blieb nicht mehr Rast im Wachen noch im Träumen; Noch hatten sie sichs gegenseits verhehlt; Allein wie Feuer, das in dumpfen Räumen Der Scheuer lange, halberstickt, geschwehlt, Zuletzt aufschlägt in flammenhelle Brände, Also auch ihre Eifersucht am Ende.

Sie Beide fühlen, mehr und mehr in Trümmer Geht jenes Band, das sie bisher beglückt. Da einst, als Victor in Amaliens Zimmer Eintritt und seinen Stuhl zu ihrem rückt, Nahm er das Wort: "Ich trag' es länger nimmer; Es muß heraus, was mich im Herzen drückt! Wo — kannst dus sagen, ohne zu erblassen? — Hast du den Ring, den ich dir gab, gelassen?"

Amalie drauf: "Glaub, stets an meiner Rechten Trug ich dies Zeichen, daß ich dir verlobt! D, hättest du auch vor den Himmelsmächten Dich als so treu, so rein wie ich erprobt. Bernimm! In einer von den grausen Nächten, Als ich, von Erdstoß, Raub und Mord umtobt, Halb sterbend lag in tiesen Finsternissen, Ward von dem Finger mir der Ring gerissen!"

"D tolles Märchen, mir zum Hohn erdichtet!"— Ruft Victor auß; — "am Besten, du bekennst, Denn Trug und Wahrheit hab' ich längst gesichtet: Die Dame, die du deine Freundin nennst, Beim ersten Blick, den ich auf sie gerichtet, Als Mann, sür welchen du in Liebe brennst, Erkannt' ich sie. Treulose, arge Schlange! Bewahrt' ich darum dir mein Herz so lange?"

Und schluchzend bricht in laute Schmerzenstöne Amalie auß: "Was selber du verbrochen, Siebst du mir schuld! Als eine junge Schöne, Als deinen Schatz erkannt hab' ich seit Wochen Den Knaben, den du mit dir führst; ja höhne, Verhöhne nur mein Herz! Bald ist sein Pochen Für immerdar gestillt; des Lebens Last Werf' ich hinweg; sie ist mir todverhaßt."

Noch immer brütet Victor finstern Grimms, Ihr zürnend wegen des vermeinten Truges. Da ruft Amalie: "Nimm mein Leben, nimms, O Himmel, fort aus dieser Welt des Luges!" Sie holt ein Fläschchen rasch herab vom Sims Und trinkt von seinem Inhalt hast'gen Zuges; Mit einem Blick dann, der ihn tödtlich trisst, Spricht sie: "Es ist genug; ich habe Gift." Und Bictor reißt aus ihrer Hand die Flasche Und ruft: "Dir folg' ich in des Todes Graun! Was ist das Leben? Eitel Rauch und Asche, Wenn Liebe hingeschwunden und Vertraun." Amalie will ihn hemmen; doch der Rasche Stürzt jäh den Rest hinab, der dunkelbraun Die Höhlung süllt; dann läßt er sich zu Seiten Der Theuern auf das Ruhbett niedergleiten.

"Sieh da, wie ich dir treu geblieben bin!" Noch flüstern mit dem Lippenpaar, dem bleichen, Die Beiden, während durch die Adern hin Todbringend schon die gift'gen Säfte schleichen. Nicht lange, und des Lebens letzter Sinn Erlischt in ihnen; kalt und starr als Leichen Erblickt sie John, als er mit hast'gem Schritt — Es ist schon Nachtzeit — in das Zimmer tritt.

John wirft sich über sie mit lautem Jammer: "D theure Herrin, ist es möglich? Rein! So jung, so schön, statt in die Hochzeitkammer, Zur seuchten Todtenhalle gingst du ein? Ich kanns nicht glauben; irgend eine Klammer Noch bindet dich vielleicht an dieses Sein; Schnell sort nun, sort, damit ich Hülfe hole!" Da findet er am Boden die Phiole.

"Sie haben Gift, klar ist es!" rief er aus Und slog, damit ein Gegengist sie rette, In eines nahen Apothekers Haus. Dem Alten, der behaglich schon zu Bette, Erzählt er, welcher Unfall, schlimm und graus, Sich im Hotel de Rome ereignet hätte; Doch Jener sprach: "Laßt sahren alle Sorgen! Erwachen werden sie am nächsten Morgen. "Als jüngst die Sängerin in meinem Laden Ein Gift, das schleunig tödte, sich erbat, Wollt' ich mit solcher Schuld mich nicht beladen Und gab ihr einen Schlaftrunk, ein Opiat. So vorgebeugt hab' ich jedwedem Schaden, Und wenn betäubt das Opium sie hat, Sehn werdet Ihr: bereits nach wenig Stunden Ist jede Wirkung des Getränks verschwunden."

John flog zurück zum Gasthof und sah nach, Db noch kein Leben zeigten die Erblaßten; Er fühlte, Nachts an ihrer Seite wach, Stets Sorgen noch auf seiner Seele lasten; Ums Frühroth dann, denn schwül wars im Gemach, Ließ er vier Diener kommen, und sie faßten Das Ruhebett, auf dem die Beiden lagen, Um es hinaus auf den Altan zu tragen.

Wie Marmorstatuen auf Grabesplatten Nun ruhen Haupt an Haupte dort die Zwei; An ihnen huschen geisterhaft die Schatten Des windbewegten Lorbeerbaums vorbei, Und eine Klage um die jungen Gatten, Zu früh erblichen in des Lebens Mai, Scheint in der Wogen Schlag emporzuhallen, Die unten schäumend um die Klippen wallen.

Schon wirft auf ihre blassen Angesichter Zitternd den ersten Schein das Morgenroth, Und nun der junge Tag! In Glorie bricht er Heran, wie auf des Schöpfers Machtgebot Der erste Erdentag, und helle Lichter Umspielen Beider Antlit — grimmer Tod, Du bist besiegt! Durch ihre Glieder schleicht Schon leises Regen hin; der Schlummer weicht.

Und zagend noch, gleichwie von Schlaf befangen, Schaun sie empor, geblendet von dem Licht, In dem das Meer, die Luft, die Erde prangen. Dann wiederum — o, täuscht ein Traum sie nicht? — Läßt er den Blick an ihrem Antlit hangen, Schaut sie ihm in das treue Angesicht, Indeß sie sich in schweigendem Entzücken, Und doch halb zweifelnd noch, die Hände drücken.

Doch nein — umsonst, daß sich der Zweisel sträubt! — Die Schönheit, welche, allumher verschwendet, Hinab auf Berge, Gärten, Inseln stäubt, Der Strahlenschimmer, der das Auge blendet, Der Blüthendust, der fast den Sinn betäubt, Das Alles sagt: für immer hat geendet Des Lebens Gram gleich nächt'gen Traumgebilden; Sie weilen in Elysiums Gesilden.

Noch liegen Beide da in solchem Wahne, Halb zagend vor dem neugeschenkten Glück, Halb fürchtend auch, wie eine Fee Morgane Zerrinnen möcht' es schnell vor ihrem Blick. Im Trauungsfrack tritt John da zum Altane Hinaus — Pippa bleibt im Gemach zurück; — Erst will er selbst die Neugebornen grüßen Und sinkt mit Thränen hin zu ihren Füßen.

Dann naht, den Myrtenkranz im Lockenhaare, Auch Pippa und im reichen Hochzeitskleid; Sie wirft aufs Knie sich vor dem ruhnden Paare Und stammelt reuevoll: "Berzeiht! verzeiht!" Pippa und John erzählen, am Altare Der Priester habe ihren Bund geweiht, Und meerhinüber schon nach wenig Tagen Gen England werde sie der Dampfer tragen. Vor Victor und Amalien weicht der Schleier; Ja, an die Erde sind sie noch gebannt, Doch fühlen, und ihr Athem hebt sich freier, Daß jeder Zweisel, jeder Argwohn schwand, Und sinken, wie bei heil'ger Tempelseier, Einander Brust an Brust. Vom Grabesrand Erstanden, sehen sie sich schon hienieden In einem reinern Sein voll Glück und Frieden.

Bald auf des Posilippo fels'ger Zinne Empfing zu wonnevollem Aufenthalt Sie eine Villa, wie zum Sitz der Minne Geschaffen und umrauscht von Lorbeerwald. Durch Blätterlücken mit entzücktem Sinne Aufs blaue Meer, das um die Klippen wallt, Blickst du von da und seine weißen Segel, Auf Bajä und des Feuerberges Kegel.

Du hörst von unten ew'ges Wollustslüstern In Grotten und am hallenden Gestade, Wo bald wie Waldnacht grün die Wellen düstern, Bald in azurnem Schimmer dich zum Bade Einladen, und in kühler Dämmrung lüstern Der Meergott hascht die schüchterne Najade; Und o! die dust'gen Inseln, die im seuchten Lichtglanze auf den dunkeln Fluthen leuchten!

Auf jener Billa, fliehnd den Lärm der Gassen, Besucht' ich jüngst mein Paar. Auch John war dort Mit seiner Pippa und, der Haft entlassen, Ihr alter Diener Tom, der Pseudo-Lord. Ich lachte auf, doch wußte mich zu fassen Und nannte: Eure Lordschaft! ihn sofort. Zum Abschiednehmen, da ihr Schiff die Bai Berlassen sollte, waren da die Drei.

Indessen wir beisammen saßen, trat Ein Fremder in die Thür ein; es war Franz. Victor, der ihn bei ihm zu wohnen bat, Sprach, ihn umarmend: "Glücklich bin ich ganz, Daß wir dich wieder haben; also hat Die Mutter Kirche dennoch Toleranz Mit dir geübt und ließ den Ketzer laufen? Ich war gefaßt schon auf den Scheiterhaufen."

Franz nahm das Wort: "Fata fatalster Art Hab' ich erlebt; sie gäben Stoff zu Dramen. Berwünscht sei diese ganze Römerfahrt! Vernimm nur! Als wir an die Gränze kamen Des Kirchenstaats, umstellten dichtgeschaart Gensdarmen unsern Zug, und ein Examen Der Reisenden hub an, ein rigoröses; Allein für mich wie konnt' ich ahnen Böses?

"Ein Treubundmensch, loyalster der Loyalen, Bertheid'ger alles deß, was legitim, Sprich, ists erhört schon in den Weltannalen, Daß ich vor diesem päpstlichen Regime Als Wühler galt? Mir, der ich in Journalen Die Anarchie bekämpft, das Ungethüm, Mir, Mitglied unsres adligen Casino, Befahl ein Sbirre: Komm, Garibaldino!

"Nichts half mein Paß, in bester Form visirt, Nichts mein Protest mir. Ein Gensdarm erfaßte Mich mit Gewalt, und vielsach escortirt, Ward ich, zur Lust der schnöden Priesterkaste, In dumpfem Kerkerloche einquartiert. Daß auf dem Dampfer ich in die Toaste Auf Garibaldi eingestimmt, zu rächen Gedachten sie an mir ein solch Verbrechen. "Sag, Victor, giebt es etwas Desperatres Als meine Lage dort, des Hülfentblößten? Täglich dacht' ich, es würden mich die Patres Zu Gottes höherm Ruhm lebendig rösten; Denn auf der Erde giebt es nichts Rabiatres, Als diese Pfaffen sind. Endlich erlösten Dich des Gesandten Schritte, und den Staat Der Kirche mied ich schleunigst — Pereat!"

Und "Pereat!" erscholl es laut im Kreise. Den Freund umarmte Victor noch einmal; An einen Tisch, mit Wein besetzt und Speise, Lud uns Amalie in den Gartensaal, Und ehe John aufbrach zur weitern Reise, Erklirrte bei Toasten der Pokal, Daß ihn mitsammt dem Käuberhauptmannskinde Heim nach Altengland trügen günst'ge Winde.

Die Gäste gingen all, doch Bictor rief Franz noch zurück: "Nun sag! wirst du auch künftig Legitimistisch und conservativ Behaupten, das Bestehnde sei vernünftig? Nein, nein! gieb der Partei den Scheidebrief Und werde bei den Freiheitsmännern zünftig, Dann, Herzens: Franz, sobald die Stunde schlug, Bereinigt machen wir den Römerzug."

"Ei, die Motion, ich denke, ist gesund, Ich bin dabei," sprach Franz, noch halb beklommen. Und Victor: "Sei alsbald denn in den Bund Der Garibaldi-Jünger aufgenommen, Da wir heut Abend in dem Waldesgrund Am See Agnano noch zusammenkommen!" Und wirklich nach verrauchter Weinerhitzung Sing Jener mit dem Freunde zu der Sitzung. Schack, Ges. Werke. II. Kund thu' ich noch vom Freiherrn Salomon: Nach jener Nacht, als er die Wiederkehr Victors entdeckt, war er zu Schiff entslohn; Dort seine Koje nie verließ er mehr — Im Fieber fort und sort des Grafen Drohn Glaubt' er zu sehn und starb noch auf dem Meer. Niemals vernahm aus der Geliebten Munde Mein Held von dem Geschehnen eine Kunde.

Und jetzt, nachdem besänftigt alle Wetter, Die über unsre Beiden sich entladen, Wie preisen sie das Schicksal, das als Retter Sie hergeführt zu diesen Lustgestaden, Indeß sie bei der Nachtigall Geschmetter, Beim Murmelton der plätschernden Cascaden Im Hain der Villa zwischen Oleandern Und Rosenhecken auf und niederwandern!

Wenn durch die üpp'gen Ranken grüner Reben Ihr Blick hinabschweift zur Orangenschlucht, Wo Zweige dicht mit Zweigen sich verweben Und Blüth' an Blüthe prangt und Frucht an Frucht, Empfinden sie: es ist ein neues Leben Für sie erblüht an dieser sel'gen Bucht; So, wie umher das duftende Gestäude, Umwuchert Tag für Tag sie neue Freude.

Wohl dann spricht Victor: "Wie nur an dem Anaben, Dem thörichten, der ich bis dahin war, Geliebte, mochtest du Gefallen haben Und bliebst ihm treu in Drangsal und Gefahr? Beschämt steh' ich vor deiner Liebe Gaben, Doch nun beginnt ein neues Geistesjahr, Ein neuer Lebenslauf für mich auf Erden, Und ringen werd' ich, deiner werth zu werden.

"Gereift zum Manne — hör' es mich geloben! — Für Freiheit will ich wirken und für Recht, Feind jedem Trug, von Priesterlist gewoben Als Fangnetz sür das werdende Geschlecht; Und ruft mein Deutschland seinen Sohn, erproben In seinem Dienst mich solls als treu und ächt, Nur seis kein Dienst im Diplomatenamte, Zu dem mein Vormund thöricht mich verdammte!"

## Epilog.

(Geschrieben im September 1870.)

Und bald erfüllte sich, was er gesprochen, Ein Zittern, wie wenn sich im Bergesgrunde Der Erdgeist regt und, jäh hervorgebrochen, Aus des Besuv, des Aetna Kraterschlunde Die seur'gen Lavaströme überkochen, Schlich durch Europas Länder bei der Kunde, Von langem Schlaf erwachend rege wieder Die Riesin Teutschland ihre mächt'gen Glieder.

Der Weckungsruf scholl aus der Stadt der Seine, Wo frech der Neffe des gewalt'gen Ohms Ein Sathrdrama, eine Faschingscene Aufführt am Grab des Invalidendoms. Ein Zwitterding von Affe und Hpäne, Applausbedürftig gleich des Hippodroms Luftspringern, dacht' am Rheine Lorbeerreiser Zu pflücken dieser Wechselbalg von Kaiser.

So wie auf einen Wurf ein desperater Glückspieler seine ganze Habe setzt, Mit gloire ausslicken auf dem Ariegstheater Wollt' er den Purpur, der seit lang zersetzt; Durch Phrasen, wie der alte Lügenvater Sie ihn gelehrt, ward drum das Volk gehetzt, Bis wie ein Wetterstrahl durch das verrückte Gehirn ihm jäher Größenwahnsinn zückte.

Zum Losungsworte war es bald geworden Ter grande nation, daß neu als Frauenschänder Und Plünderer die Prätorianerhorden Raubsahrten machten in die deutschen Länder; Und durch Paris in gellenden Aktorden Posaunten Journalisten, Marketender, Gamins als des Franzosenruhms Trompeter Vom Zug auf der gloriosen Spur der Väter.

Doch als die Kunde von dem Frevelmuthe Des Frankenvolkes rheinherüber scholl Und drohnd, wie des Kometen Flammenruthe, Das Kriegsgewölk aufstieg, da gährend schwoll In Aller Brust, die von Germanenblute, Zu grimmem Zorn der langverhaltne Groll, Und jeder Puls der deutschen Adern pochte Von heil'gem Haß, der in den Herzen kochte.

Und mit dem Haß — Gott wird ihn nicht verdammen, Nein, wie die Liebe segnen! — hochauf schlug Begeisterung in lichten Himmelsflammen, Und Flehen und Gebet schmolz mit dem Fluch Zu einem mächtigen Aktord zusammen, Den zu des Höchsten Thron ein Engel trug; Und sieh! von oben sank, die Nacht zerreißend, Ein Gnadenstrahl hernieder, siegverheißend. Kaum hörte Victor von dem frechen Hohn, Deß beim Geheule seiner tollen Meute Sich wider uns vermaß Napoleon, So wars, als schöll' ins Ohr ihm Sturmgeläute, Als rief' aufs Schlachtfeld ihn Drommetenton, Und zu Amalien sprach er: "Gleich, noch heute Heim eil' ich, daß ich in der Krieger Reihe Dem Kampf fürs heil'ge Vaterland mich weihe."

Sie hielt ihn nicht; denn, wenn auch schwer beklommen, Für Deutschland schlug ihr Herz so warm wie seins; Bald ist das blaue Mittelmeer durchschwommen, Die Schweiz durcheilt bis ans Gestad des Rheins — Und nun, welch Leben! Sind sie neu gekommen, Die hohen Tage Gneisenaus und Steins? Es ist, als hörte man im muth'gen Wagen Das große Herz von Deutschland mächtig schlagen.

Gleich einem Strom, der durch gebrochne Dämme Von Fels zu Felsen stürzt in jähem Sprung, Wogt von der Ostsee an die Alpenkämme Die überfluthende Begeisterung; Im großen Bund der Völker und der Stämme Verschwinden Nord und Süd und Alt und Jung, Und Alle, Bahern, Schwaben, Preußen, Franken Sind Eins im Einen Vaterlandsgedanken.

Schlachtdurstig her aus allen deutschen Gauen Strömt zu den deutschen Fahnen Schaar auf Schaar, Nicht hält, mag auch ihr Aug' in Thränen thauen, Die Braut den Bräutigam am Tranaltar; Freudig ihr schönstes Kleinod bieten Frauen, Die Mutter bringt der Söhne liebste dar, Und bittre Schmerzensthränen weinen Knaben, Weil sie zum Kampf zu schwache Arme haben. Am Rhein, um in die Kriegerreihn zu treten, Reißt Victor von Amalien sich los. Wie schwoll das Herz ihm hoch, als die Drommeten Zum Aufbruch riesen mit dem Schmetterstoß Und vor ihm her die deutschen Banner wehten! D, über ihnen einig, frei und groß Sah er im Geist ein herrlich deutsches Leben Aus Kampf und Sieg und Schlachttod sich erheben.

Schon aus Paris, der alten Stadt der Hölle, Wälzt sich heran der Heere dichte Fluth, Als ob sie aus dem Schooß des Abgrunds schwölle, Und Afrikas entmenschte Negerbrut, Gleich Schakals, die mit heiserem Gebelle Ein Leichenfeld begrüßen, jauchzt in Wuth Und wilder Lust empor; nun bald in Bächen Von deutschem Blut denkt sie sich satt zu zechen.

Gesegnet hat dies Käuberheer der Böse Und es aus seinem Höllenarsenal Mit Chassepot ausstaffirt und Mitrailleuse. Angstvoll schaun rings die Bölker zu, neutral; Das falsche England steckt, das religiöse, Dem Teufel heimlich über den Kanal Noch Waffen zu; heimtückisch hebt die Kaze Italien, um ihm beizustehn, die Taze.

Doch hoch, ein Retter sei er uns gepriesen, Der königliche Greis, als Held erprobt! Im Jünglingskampf mit dem Erobrungsriesen, Dem größten Würger, der die Welt durchtobt, Schon hat er treu erfüllt, was er Luisen, Der Mutter, an dem Sterbebett gelobt, Und nochmals zückt er, unserm Volk ein Rächer, Das Schwert nun auf den wälschen Friedensbrecher. D, hätt' ich einen Klang von Körners Leier, Wär' ich ein Arndt, ein Schenkendorf im Lied, Mein bestes singen würd' ich ihm zur Feier Und Deutschlands Heere, wies gen Frankreich zieht; Schon hebt die Brust sich jedem Deutschen freier, Da er die theuern Fahnen flattern sieht; Und müßten sie im Kampse unterliegen, Es ist genug des Glücks — wir sahn sie sliegen.

Beim Heerestheil, der, von dem Heldensohne Des Königs angeführt, rheinüber zog, Fand Victor Platz in einem Bataillone. Bertraut gemacht, eh jetzt zum Heer er flog, Schon hatt' er sich mit Säbel und Patrone, Als er der Dienstjahr-Waffenübung pflog, Und ward — o, wie vor Stolz das Herz ihm flammte!— Erlesen nun zum Fahnenjunker-Amte.

Turch Dorf und Stadt beim Wehen weißer Schleier Und Jubelruf und bunter Wimpel Flug, Mit den Colonnen, drinn vertraut der Bayer Beim Preußen schreitet, geht der mächt'ge Zug. Am Abend liegt vor ihm das alte Speyer, Wo ruchlos — treffe sie des Himmels Fluch! — Die Franken, ihre Wuth noch an den Knochen Zu stillen, unsrer Kaiser Gruft erbrochen.

Und neu nach kurzer Rachtrast, die es hielt, Aufbricht das Heer beim Morgensonnenglanze, Der auf der Kürassiere Harnisch spielt, Auf Schwert und Helmbusch und Ulanenlanze. Zuletzt an Frankreichs Gränze Halt befiehlt Der Feldherr; Schanze ragt dort neben Schanze, Und frischer Kraft bedarfs, auf steilen Pfaden Zu stürmen den Verhau der Palissaden. So wird bis an den Morgen Halt gemacht, Und um die Beiwachtfeuer lagern Alle; Schläfrig herüber hallt im Wind der Nacht Der Ruf der fränk'schen Runden von dem Walle, Und Victor denkt, indeß er spät noch wacht, Wie stets das wälsche Volk die Geierkralle Nach uns gestreckt; wo dort die Wachtseur glänzen, Sind nicht ein Raub an Deutschland diese Gränzen?

Ihm vor den Geist tritt Melacs Mörderbande, Wie — noch ist jener Frevel nicht gerächt — Im Raub der Pfalz, in ihrer Schlösser Brande Geschwelgt des Bluthunds Ludwig Henkerknecht; Er mahnt sich all des Elends, all der Schande, Die Frankreich von Geschlechte zu Geschlecht Bei uns gesät; kaum werden deutsche Klingen Die geil emporgeschoßne Ernte zwingen.

Und weiter denkt er, wie des Corsen Schergen Die deutschen Gaun, ein wildes Heer, durchstürmt, Wie selbst die Erde drunten in den Särgen Die Todten kaum vor ihrer Gier beschirmt. Zuletzt im Traum noch ruht sein Blick auf Bergen Bon Leichen, die Franzosenwuth gethürmt, Und durch die Nacht von den erwürgten Söhnen Deutschlands den Schrei der Rache hört er tönen.

Da, horch! schlägt wirres Lärmen an sein Ohr. Die Fahne, die an seiner Seite lag, In Hast ergreisend, springt mein Held empor Und sieht im Osten dämmern schon den Tag; In Glied und Reihe treten Corps an Corps Die Krieger bei der Trommel Wirbelschlag Und rücken südwärts vor bis zu den starken Ringmauern Weißenburgs an Frankreichs Marken. Nach beiden Seiten wird das Heer getrennt; Des Weges linkshin von dem Festungswall Zieht unser Fähnrich mit dem Regiment, Und bald von rechts verkünden Knall auf Knall Kanonensalven, daß die Schlacht entbrennt. Laut, lauter krachts und dröhnt im Widerhall, Und Massen Rauchs, die dicht und dichter wallen, Wälzt langsam her der Wind in schweren Ballen.

Auf einmal schwarz wie Nacht die Wolkenhülle, Dann wieder Blize durch den Pulverdampf — Ein Augenblick entsetzenvoller Stille — Gekrach der Feuerschlünde, Roßgestampf Und Flammenzischen dann und Schlachtgebrülle. Voll Ungeduld pocht Victors Herz, im Kampf Nun möge bald auch seine Fahne flattern — Da, horch! nicht ferne hört er Schüsse knattern.

Und vor ihm durch des Rauches Nebelgrauen Auftaucht ein Bergesrücken, breitgedehnt. Mit Palissaden, Wällen und Verhauen, Draus der Kanonen ehrner Rachen gähnt, Steigt er empor, und von der Höhe schauen, In Reihen längs der Schanzen hingelehnt, Franzosenkrieger Haupt an Haupt nach unten; In Aller Händen glühn entstammte Lunten.

Unnehmbar, außer wenn man Flügel hätte, Erscheinen muß die Stellung; aber schon, Den Berg zu stürmen mit dem Bajonette, Tönt das Commandowort, und Bataillon Auf Bataillon wirst muthig um die Wette Den Feuerschlünden, die von oben drohn, Entgegen sich, im Sturmmarsch vorwärts dringend; Mit ihnen Victor, hoch die Fahne schwingend. Vorwärts! Hinauf! Da sprang in lohen Blitzen, So daß die Luft ein großes Gluthmeer schien, Das Feuer der Kanonen und Haubitzen Von Batterien hin zu Batterien. Den Stürmenden flog von den Kugelspritzen, Die heißen Tod aus ihren Rachen spien, Der mörderische Hagel dicht entgegen, Wie Schloßen bei des Himmels Wetterschlägen.

Nächst Victor stürzen, hingewürgt vom Blei, Der Tapfern viel, doch Bahn sich auswärts bricht er, Umhallt von tausendstimm'gem Schlachtgeschrei; Dicht wird der Kugelsturm und immer dichter, Und wo die Luft vom Pulverqualme frei, Grinsen hindurch die Höllenangesichter -Der schwarzen Turkos und der gelben Zuaven; Dann streckt sie hin das Bajonett der Braven.

Kartätschen, sliegende Granatensplitter Und Bombenflug, der durch die Lüfte saust! Fast sinkt, so wie nach langer Mahd dem Schnitter, Bom vielen Mähen matt dem Tod die Faust; Doch auswärts, ob das grause Kampfgewitter Auch gleich dem Sturmwind der Vernichtung braust, Schreiten, umrauscht von Todeskatarakten, Die Deutschen in des Siegsschritts Donnertakten.

Leichen ringsum, der Wälsche und der Preuße Im Tod vereint. Zersest vom Augelerz Ist Victors Banner schon; da fühlt er heiße Blutstropfen rinnen, und ein jäher Schmerz Durchzuckt ihn; daß sie Keiner ihm entreiße, Drückt er die Fahnenstange an sein Herz Und schlingt das Banner sest um seine Glieder; Dann matt auf Hausen Todter stürzt er nieder. Hind tausendstimmig schallts: "Bictoria!" Selig aufschreiend in des Sieges Wonne Erhebt sein Haupt noch einmal Victor da; Ihm ist, als blickt' er einer großen Sonne Ins Strahlenantlitz; um ihn fern und nah Ertönt der Sterbenden Gejauchz; zurück Dann sinkt er blutend mit gebrochnem Blick.

Die ihr das Schlachtfeld deckt, ihr heil'gen Todten, Nachweint euch feur'gen Dank das Baterland In euern Himmel! Mög' im morgenrothen Lichtscheine drüben Palmen euch die Hand Der Sel'gen reichen, während Siegesboten, In alle Weltenräume ausgesandt, An die Unsterblichen, die sie umringen, Die Kunde eures Opfertodes bringen!

In Weh die Häupter neigen wohl die Euern, Durch ganz Germanien hallt ein Klageton; Kein deutsches Herz ist, das um einen Theuern Nicht blutete, Freund, Bruder, Vater, Sohn; Und doch mit Blicken, leuchtend gleich den Feuern Der Siegesseier, die gen Himmel lohn, Schaun wir die Krone, die ihr euch erworben; Wir alle wären gern wie ihr gestorben.

Amalie, die am Rhein zurückgeblieben, Bezwang ihr Herz kaum, das vor Sehnsucht schwoll. Kein Wörtchen hatte Victor noch geschrieben, Als ihr die Kunde von der Schlacht erscholl. Nach Weißenburg, von Seelenangst getrieben, Sofort da flog sie, schwerer Sorge voll; Sie hoffte den Geliebten dort zu finden, Doch wußte Niemand ihr von ihm zu künden. Zur Wahlstatt eilt sie da. D, Keiner trete, Wem stählern nicht der Muth und felsenhart, Auf dieses Schlachtfelds grause Schreckenstäte, Auf das der Tod mit bleichem Antlitz starrt, Entsetzt von all den Häuptern, die er mähte! Du glaubst, vom Hufe sei es anfgescharrt Des fahlen Rosses, drauf, den Zaum verhängt, Der Reiter der Apokalypse sprengt.

Dich aber lad' ich, großer Menschenschlächter, Der du dies Weh schufst, dich und deine Sippe! Nachts übe hier das Amt als Todtenwächter! Vorzählen soll das grausige Gerippe Die Leichen dir, um welche Söhne, Töchter, Eltern und Brüder dich mit bleicher Lippe Verklagen! Alles Blut, das hier vergossen, Es fall' auf dich und deiner Schuld Genossen!

Der Mitternacht, die schreckenvolle schlug, Und die Erwürgten mit der blut'gen Wunde, Empor sich richtend, schleudern einen Fluch Aus dem erloschnen Blick, dem stummen Munde Auf ihren Mörder — endet nicht der Zug? Mehr, immer mehr der Graungestalten steigen Vor dir herauf im wild-gespenst'gen Reigen.

Ja, Henker Frankreichs, Geißel der Nationen, Ten Weheruf, den Racheschrei vernimm All der Erschlagnen, jener Millionen, Die du dahinkartätscht mit Tigergrimm, Die du verbannt in mörderische Zonen! Von Solferinos Feldern, aus der Krim, Von Afrikas und Mexikos Gestaden Ziehn sie heran, dich vor Gericht zu laden! Lang fühlte sich Amalie wie vernichtet, Dann mühsam raffte sie sich auf und schritt An Leichen, die zu Hügeln aufgeschichtet, Und Sterbenden dahin mit schwankem Tritt, Und Manchen noch, der, halb emporgerichtet, Des Durstes mörderische Qualen litt, Ließ aus dem Becher sie Erquickung saugen; Bang irrten hin am Boden ihre Augen.

Schon Stunden lang durchs weite Todtenfeld Läßt sie von eines Knaben Hand sich führen, Der starken Arms die Matte aufrecht hält. Hier lange Reihn von Frankreichs Grenadieren, Preußens Husaren, nun im Tod gesellt — Berwundete, die bang ins Leere stieren, Und todte Rosse bei dem todten Reiter — Sie sucht und sucht — vergebens! weiter! weiter!

Von Thalgrund aufwärts nun, der fast vermoort Von vielem Blut ist, zu dem Bergesrücken! Ohnmächtig halb, die Augen trüb umflort, Oft sinkt sie hin, der Schmerz will sie erdrücken; Dann, neu empor sich raffend, hierhin bohrt Und dorthin sie den Blick: im Niederbücken Zu der Gefallnen Einem plötzlich da Aufschreit sie laut; es ist ihr Victor, ja!

Er lebt, er hebt die Hände ihr entgegen; "Amalie! Amalie!" haucht sein Mund. Zwei lange Tage hat er so gelegen Hüsslos auf leichenüberdecktem Grund Und konnte, matt zum Tode, kaum sich regen. Sie wirft sich nieder auf den theuern Fund Und hält ihn mit den Armen lang umfangen Und drückt ihm Küsse heiß auf Stirn und Wangen.

Aufs Neu ist sein Bewußtsein hingeschwunden, Und jammernd ruft sie: "Er ist todt! ist todt!" Sie öffnet sein Sewand und sieht die Wunden, Die auf der Brust ihm klaffen blutigroth. Von Trägern, die zum Glück sie bald gefunden, Zur nahen Hütte wird auf ihr Gebot Sodann getragen der Besinnungslose, Und ihm ein Bett macht sie von weichem Moose.

Ein Wundarzt, hergerufen durch die Bauern, Giebt ihr den Trost, es walte nicht Gefahr, Allein die Heilung könne Monde dauern. — So an dem Bett des Theuern immerdar Sorgt sie und wacht und sieht mit Freudeschauern Aus seinen Augen mählig wieder klar Und immer klarer seine Seele strahlen; Schon lächelt er durch seiner Wunde Qualen.

Und wie Amalie Botschaft neuer Siege Ihm Tag auf Tag und Stund' auf Stunde gab, In Andacht sah er zu ihr auf, als stiege Ein Engel, gottgesandt, zu ihm herab Und zeigt' ihm sonnenhoch die Adlerslüge Des deutschen Ruhms — was wollt ihr, Tod und Grab? So wie der Lenz mit frischem Saft die Reben, Durchströmt ihn jeder Sieg mit neuem Leben.

Frankreich tief in den Staub gebeugt! zur Fabel Geworden sein gepriesner Ruhmesglanz!
Sein Bayard selbst, sein großer Connetabel Den Helden Sedans reichen sie den Kranz.
Bor Deutschlands Heeren bebt das Seine-Babel, Und ehrlos, wie mit Ehren König Franz,
Sank von dem Herrscherthron, den er mit wälscher Arglist erschlich, in Haft der große Fälscher.

Oft, sich vom Krankenbette aufzuraffen, Sucht Bictor, um dem Heere nachzueilen; Allein die Glieder weigern sich, die schlaffen; Noch Monde braucht es, bis die Wunden heilen, Die, nah dem Herzen, auf der Brust ihm klaffen. Amalie glaubt, die Fahrt von wenig Meilen Nach Deutschland heim sogar nicht dürf' er wagen; Auf einer Bahre läßt sie drum ihn tragen.

Ein Haus am Neckar, hoch auf Bergterrassen Gebaut, das schon ihr Aufenthalt gewesen, Empfängt sie dort und ihren Freund, den blassen. Der Ort ist wie geschaffen zum Genesen; Vorn braust der Strom durch düstre Felsenmassen, Von sern herüber dämmern die Vogesen; Dazwischen, Segen spendend den Besitzern, Sieht man den Rhein durch Weinberggärten glitzern.

Und vom Altan nach Westen schauend dachten Die Beiden, wie das deutsche Racheschwert Nun drüben flammte; und wenn von den Schlachten, In denen neu sich deutsche Kraft bewährt, Die Posten Botschaft über Botschaft brachten, Wie strahlten ihre Augen frohverklärt! Nicht einmal, hundertmal die Jubelkunde Bernahm der Eine von des Andern Munde.

Dem hohen Heldengreise, Friedrichs Erben, Nachjauchzen sie; wer wäre nicht beglückt, Dürst' er im Schatten seiner Fahne sterben, Die Brust mit rother Wunden Zier geschmückt? Wie kühn, als müßt' er um die Krone werben, Die lang schon seine weißen Locken schmückt, Der Herrliche von Sieg zu Siege schritt, Im Geiste kämpsten sie und siegten mit. Und Bictor sprach: "Geliebte! schlag die Blätter, Die ewigen, der Weltannalen nach, Du sindest Keinen, der ihm gleich, dem Retter Deutschlands, dem Rächer langgehäufter Schmach, Vor dem, gleich einem Königthum der Bretter, Des frechen Erbseinds Reich zusammenbrach! Vom Mund wird unsern spätsten Enkelsöhnen Des großen Wilhelm Heldenname tönen.

"Was Alle wir ersehnt, was unsern Ahnen Und Vätern nur ein schönes Traumbild schien, Er bringt es uns. Schon seh' ich neue Bahnen, Von ihm gelenkt, die Weltgeschichte ziehn; Das Reich, das lang versunkne, der Germanen Ersteht in junger Herrlichkeit durch ihn. Mir ist, als hört' ich schon Drommetenstöße, Die seine Macht verkünden, seine Größe.

"Wozu denn schweiften wir noch in die Ferne? Wohl hielt Granada, hielt Neapels Strand, Gleich Bildern einer magischen Laterne Mit Zauberreizen mir den Sinn gebannt; Doch schöner leuchten, glaube mir, die Sterne Nun über unserm deutschen Baterland, Seit von den Alpen zu des Nordens Mark Sein Volk geeinigt dasteht, frei und stark.

"So wollen wir dem theuern ohne Wanken All unser Wirken weihn, all unser Streben; Wie sonst zu Jenen, die im Kampse sanken, Einst dürften drüben wir den Blick erheben? Und laß dem Lenker des Geschicks uns danken, Der uns gegönnt, so Großes zu erleben!" Er sprach es, und, vergessend aller Leiden, Stumm in die Arme sanken sich die Beiden. Nun jede Sorge wie ein Traum zerronnen, Jedwede Hoffnung, jeder Wunsch gestillt! Und wie nach Sturmesnacht ein Wasserbronnen Bon des Gewitters Fluthen überschwillt, Zersließen in den großen Strom der Wonnen, Der schon ihr Herz zum Uebersluthen stillt, Die Leiden all, die sie vordem bestanden, Und machen seine Wogen höher branden.

# Lothar.

Ein Gedicht in zehn Gesängen.

Drifte Anflage.

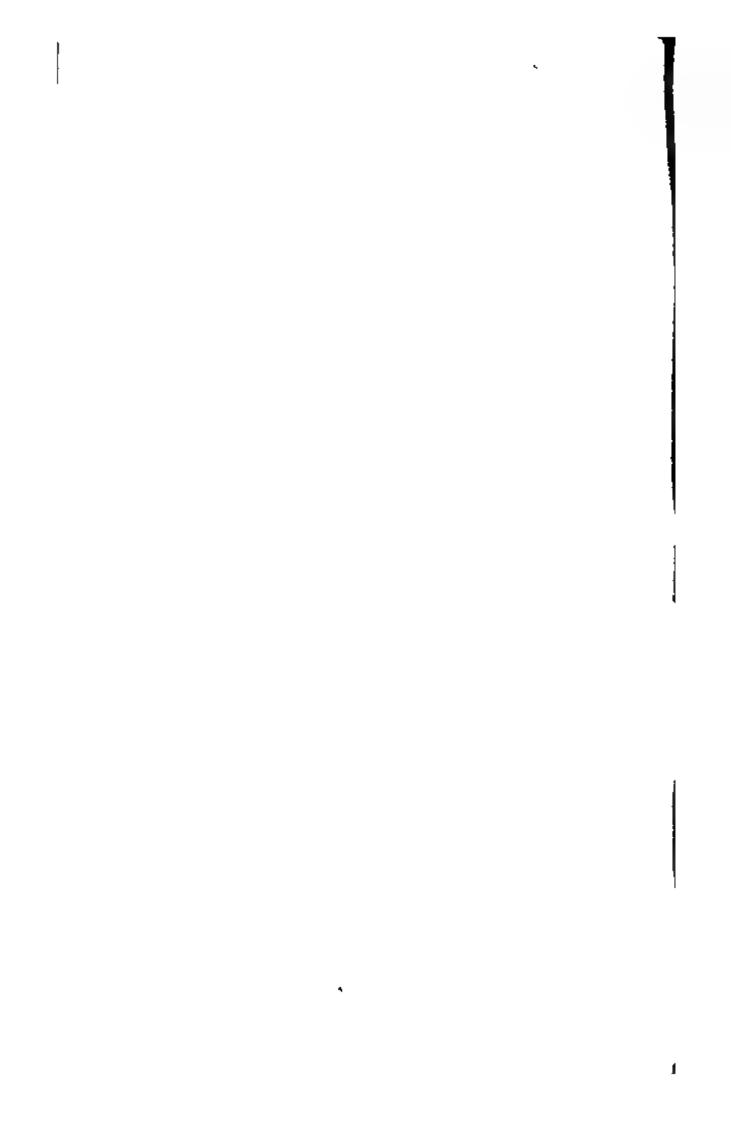

An

## Terdinand Cregorovius

in Rom.

Es war eine glückliche Fügung, welche mir vergönnte, nach so vielen schönen Stunden unseres gemeinsamen Aufenthaltes in Rom anch die großen Tage der jüngsten Erhebung Dentschlands neben Ihnen zu durchleben und mit Ihnen zu seiern. In Erinnerung an diese Beit widme ich Ihnen das vorliegende Gedicht, dessen leitender, seinem Helden durch alle wechselnde Schicksale

vorleuchtender Gedanke sich in ihr, wie die Träume unserer Augend, herrlich erfüllt hat.

Indem ich in kurzen Bwischenräumen verschiedene Dichtungen herausgebe und noch weiter herausgeben werde, wünsche ich, daß Sie dieselben nicht für Früchte einer übereilten Chätigkeit der letzten Tahre halten mögen. Obgleich ich dis vor Kurzem nur mit literarischen Werken anderer Art hervorgetreten din, habe ich mich doch von Jugend auf der poetischen Production mit Begeisterung gewidmet, und Manches von dem, was jetzt erscheint, ist schon vor geraumer Beit entstanden. So dieser Lothar. Derselbe ist eine Frucht meiner früheren Wanderungen durch jene Länder, in welchen wiederholte

Reisen mich fast heimisch gemacht haben und die, auf äusseren Anlass, von Neuem zu besuchen ich mich eben jeht anschieke. Ich schrieb ihn zum größten Theil Angesichts der Gegenden, durch welche ich meinen Helden führe, unter den Palmen und Belten Syriens und auf dem Dache des lateinischen Klosters von Terusalem, an den Usern des Guadalquivir und auf der herrlichen, über dem Abgrund hängenden Alameda von Ronda, auf einer Nilbarke und inmitten der ungehenern Trümmer des hundertthorigen Theben. Einiges von dem saktischen Inhalt, namentlich die Afrikanischen Abenteuer in der Episode des sechsten Gesanges, beruht auf den Erzählungen eines mitreisenden Franzosen.

Ich begleite dieses Buch auf seiner Fahrt über die Alpen mit dem Wunsche, daß mein Vorgang Sie veranlassen möge, nach der bevorstehenden Vollendung Ihres großen historischen Werkes auch die Poesten, die Sie in Ihren Mappen verbergen, nicht länger zurückzuhalten.

München, im December 1871.

#### Erfter Gesang.

1.

In meines Lebens Mitte nun, Da ich zu neuem ernstem Gang mich rüste, Noch einmal auf der Kindheit sonn'ger Küste Lass' ich die Blicke heiter ruhn. Wie sich, von Frühlingswettern wild durchtobt, In Kämpsen meiner Jugend Kraft erprobt, Wie ich geliebt, gelitten und gerungen, Und wie auf stürmevoller Erdensahrt Sich mir beredt mit tausend seur'gen Zungen Des Lebens hoher Genius offenbart: Die Bilder alle der vergangnen Zeiten Am Geist mir sollen sie vorübergleiten.

2.

Zuerst dich grüß' ich, wald'ge Hardt, Die meiner Kindheit Wiege du gewesen, Euch, letzte Höhn der zackigen Vogesen, Die ihr gleich Wogen, jäh erstarrt, Am Rhein dem Wanderer entgegenblaut! Stets schweben meines Lebens beste Träume

Noch über euern Thälern; eure Bäume Und Bäche grüßen mich mit Freundeslaut. Das alte Schloß von Neuem seh' ich ragen, Das mich geboren; Marmorlöwen tragen Hoch überm Thor das Wappenschild, Im Burghof weben ihr Gespinnst die Spinnen Um Beiligen= und Ritterbild, Und halb zerfallen find die Mauerzinnen. Un allen Pfeilern, an bem Erkerthor, Rankt bunkler Epheu bis znm Dach empor; Bei Nacht wie von zerbröckelnden Ruinen Schleicht leises Anistern durch den morschen Bau Und, wenn der Wände alterdunkles Grau Matt flimmert, von des Mondes Licht beschienen, Sieht man von lang dahingesunknem Leben Den Schatten längs ber düstern Mauern schweben.

3.

Halb wie ein Traum, und bennoch klar und licht Ist mir die erste der Erinnerungen, Daß ich, von weißen Armen sanft umschlungen, An warmem Busen lag, und ein Gesicht Mit Lächeln auf mich niederschaute. In blaue Augen, unergründlich tief, Blickt' ich empor, und süßer Frieden thaute In meinen Traum aus ihnen, wenn ich schlief, Und eine Stimme, Silberglocken gleich, Scholl an mein Ohr wie aus dem Himmelreich.

Dann ward es stumm und finster um mich her; Von Jahren blieb mir kein Gedächtniß mehr, Die drauf verschwunden. Später erst als Knabe Hört' ich, der Tod, der arge Räuber, habe Die Mutter mir entsührt zum frühen Grabe; Und einst in seierlicher Stunde wieß Wein Bater mir ein wunderherrlich Bild, Auf das er eine Thräne fallen ließ; So süß vertraut sah es mich an, so mild, Daß mich ein heil'ger Schauer übersiel Und mir auf lange hin sür Scherz und Spiel Der Hang verschwand. Er aber sprach: "Sieh hier die dir das Leben gab, Lothar! Dieß Auge, das mein Himmel war, Hing noch an dir, als es im Tode brach."

#### 4.

Allein im einsamen Gemache brütend, Und jedem streng den Eingang dort verbietend, Blieb oft mein Bater bis zur Abendspäte. Ich war der alten Wärterin Margrethe Bur Hut vertraut; Johann, der greise Jäger, Auch übte treu als Wächter und als Pfleger Sein Amt bei mir. Doch beiben manchesmal Entfloh ich heimlich, um im Ahnensaal Die Bilder zu beschaun, die aus den Rahmen So ernst herabsahn, und am Fuß die Lettern Bu fragen nach ber alten Ritter Namen. Die steilen Treppen oft mit lust'gem Klettern Aufklomm ich zu des Schloßthurms höchsten Warten Und blidte spähend durch die Mauerscharten Den Schwalben in die Rester, daß sie zag Die Köpfchen bargen. Neugier Tag für Tag Trieb mich, oft schon vor Morgengrauen, Das Wachsen ihrer kleinen Brut zu schauen;

Drauf wieder abwärts ging es, hin und her Durch Säle, wo in ehrner Ritterwehr Mit Halsberg und mit Panzer in den Blenden Mächt'ge Gestalten standen und von Wänden Und Simsen Schwert und Lanze niederhing; Zulett entlang ben Corribor Und leichten Schritts hinaus zum Burghofthor, Bis wo ein bunter Elfenring Von Primeln und von Krokus mich umfing! Wenn ins bethaute Gras die Stirn ich preßte Und von der Blüthenfülle schwerer Aeste Der Duft zu mir herniederstob; Wenn zu ben bunten Schmetterlingen, Die saugend über mir am Saftkelch hingen, Das Auge träumend ich erhob, Und mir des Flieders blaue Traube Entgegenäugelte aus dunklem Laube — Wie glücklich ich! D sel'ge Kindheit, Der Lebensfrühe goldne Zeit! Ein Licht, das wir nicht schaun in unsrer Blindheit, Ein Schimmer noch aus der Unendlichkeit Umleuchtet dich; gleich einer großen Blume Erschließt sich Blatt an Blatt mit Maienduft Die Welt vor dir; mit reinrer Luft, Wie in der Menschheit Frühlingsthume, Scheint über dir der Himmel noch zu lachen, Und du vernimmst im Traum und Wachen Noch Melodien, die unserm Ohr verhallt!

War ich des Tummelns müde in den Gärten, Hin über Zäune, die den Pfad versperrten, Sprang ich des Weges in den nahen Wald Und jagte längs dem Sprudelbach Libellen nach, den buntgestreiften, Indeß aus Lichtgewölf vom Himmelsdach

Die Lieber ungesehner Lerchen träuften. hinein in grüne Blätternacht, Bo fühle Schauer niederrannen, Tief, tiefer stets mich zogs mit Macht Und Buchen locten mich und Ebeltannen Empor in ihre Wipfel; Stunden lang Auf einem Aft, der sich im Windhauch schwang, Saß ich, dem Artschlag lauschend und dem Schrei Des Kututs, der wie Jubelruf des Mai Binhallte längs ber moosbewachinen Stämme; Ich sah ben Hirsch mit äftigem Geweih Durchs Didicht brechen, und die rothen Schwämme Bell funkeln zwischen Farrenkraut, Und freute mich, wenn neben mir vertraut Eichhörnchen Auge mir in Auge blickten Und Tauben Körner aus der Hand mir pickten. Mir war, die tausend Stimmen, die mir riefen, Den Wildbach, brausend in verborgnen Tiefen, Der Blätter Lispeln und bes Spechtes Hämmern Müßt' ich verstehn. In Brüten so versenkt, Richt achtet' ich, wie tief in Gluth getränkt Der Hochwald schimmerte, bis mählig Dämmern Sich um mich breitete; auf einmal bann Aus meinen Träumen ward ich aufgestört; Ich glaubte, Stimmenruf hätt' ich gehört; Nah, immer näher kams, es war Johann, Der Jäger, der mich rief: "Lothar! Lothar! Ei, seid Ihr denn des Teufels ganz und gar? Kommt, junger Herr! Lang' ists, daß ich Euch suche; Margrethe, die Euch längst verloren meint, Frrt jammernd hin und her und schluchzt und weint, Und Ihr — ists glaublich? sitzt hier in der Buche. Nun, Wildfang, kommt herab nur aus ben Zweigen! Dem Bater will ichs biesmal noch verschweigen."

5.

Berboten war im Schloß zum einen Zimmer Der Zutritt mir. Was mochte brinnen sein? Oft späht' ich durch die Thur, doch matten Schimmer, Der durch die Spalten glomm, sah ich allein Und meinen Bater in dem Lehnstuhl sitzend. Bon einer Rugel, die ihn schwer verwundet, Nie wieder war er ganz gesundet Und schlich, auf seinen Stab sich stützend, Nur mühsam durch die Säle hin. Nichts liebt' er mehr, als am Kamin Von seiner Kriegerzeit mir zu erzählen. Die Wände ringsum waren in ben Galen Mit Karten überbect und Schlachtenplänen; Er hieß mich diesen holen ober jenen, Und von den Gluthgefilden Spaniens bald Bernahm ich, wie des Corsen Allgewalt Zuerst der hohe Palafor gebrochen; Wie rothe Wellen hoch der Ebro schlug Und durch Franzosenleichen, die er trug, Pelapos Söhne ihre Schmach gerochen; Bald hört' ich von des Nordens Todtenfeld, Das Hunderttausende, vom Schwert gefällt, Bom Frost gewürgt, in Gis erstarrt, Mit ihren Schädeln überfät und Anochen, Und wie der Flamme grausiges Geflacker, Auflodernd ob dem großen Leichenacker, Zum Leuchtsignal der Weltbefreiung ward.

Als Hochverräther, so wie Arndt und Stein, Seit lang vervehmt durch des Tyrannen Aechtung, War da mein Vater, um aus Schmach und Knechtung Sein vielgeliebtes Deutschland zu befrein, Vom fernen Rußland heimgekehrt. Der Ersten Einer, die sich mit dem Schwert Um Porks und Blüchers Fahnen schaarten, Hatt' er gejauchzt, wie ihre Siegessahrten Den wälschen Hochmuth brachen. Aulm und Beeren, Nichts Größres gabs für ihn, und Freudenzähren Entquollen seinem Blick, wenn er sie nannte. Selbst hatte auf dem Schlachtseld als Major Der Feldherr ihn gegrüßt, und seinem Ohr War das der Klänge schönster, die er kannte.

Bon seinen Thaten, seinen Fahrten so Erzählt' er ein= und abermal, und froh Das längst Gefannte hört' ich stets aufs Reue; Doch oft, als ob er ein Erinnern schene, Stockt' ihm die Stimme, und mir wollte dauchten, Ich fähe sich sein Ange plötslich feuchten; Dann stand er auf: "Nun gute Racht, mein Knabe!" Und schritt in sein Gemach hinweg am Stabe. Mir aber hallte jedes Wort, Das er gesprochen, in der Seele fort. Mich in das Kissen bergend mit dem Haupte, So daß Margrethe mich entschlummert glaubte, Lang wach noch auf dem Bettchen lag ich da Und hörte Trommelklang und sah helmbüsche wehen, Schwerter bligen. Sank endlich Schlaf auf meine Augenlider, Oft wie beim Krachen von Geschützen Auffuhr ich aus den Träumen wieder; Den lauten Marsch der Heeresreihn Und Lärm von Fußvolf und von Reiterschaaren Noch zittern fühlt' ich mir durch Mark und Bein, Und fernher schollen Siegsfanfaren, Im Winde sterbend, an mein Ohr. Dann rafft' ich mich vom Pfühl empor Und aus den Augen quoll mir Zähr' auf Zähre:

"D Gott, warum auch noch so klein, Warum so schwach noch muß ich sein! Wenn wieder nun zum Kampf die Heere Auszögen, ach! und mich nicht mit sich nähmen, Ich müßte mich zu Tode grämen!"

6.

Mein erster Gang an jedem Wochentag Ging in das Dorf hinab, wo, unter Linden Berstedt, das kleine Pfarrhaus lag. Den Pfarrer Cberhard schon mach zu finden, Der meiner Kindheit erster Lehrer war, War ich gewiß; und trat ich ein, so klar Sah mich sein Auge an, so seelenheiter, Als wären Engel auf ber Himmelsleiter Bei Nacht in seinen Schlaf hinabgestiegen. In seinem Stübchen — weltentfrembet ichien Das traute fern im Morgenland zu liegen -Umrauschten Palästinas Balmen ihn, Umdufteten ihn Sarons Rosen. Er wußte mehr Bescheid im Lande Gosen Als in der Pfalz; den Platz, wo Abraham Die Engel Abends traf am Palmenstamm, Und Mamres Sain kannt' er genauer, Als dicht vor seiner Thur die Kirchhofmauer.

Der Anblick schon des guten Alten Verscheuchte mir die nächt'gen Traumgestalten, Und, wie in Kinderseelen leicht Gedanke dem Gedanken weicht, So folgten dem gestörten Schlaf voll wilder Kriegsträume sanste Friedensbilder

Vom Hirtenlande Canaan. Du guter, theurer Eberhard! Der Schatten schon von beiner Gegenwart War Lieb' und Friede! O wie kann Für Alles, Alles, was von dir ihm ward, Je bein Lothar dir danken? Jene Stunden, Die goldenen, wo find fie hingeschwunden, Uls ich zu beinen Füßen saß Und, stammelnd noch, der grauen Vorzeit Kunden Aus dem geweihten Buche las! Die heil'gen Männer all, die Frauen Glaubt' ich lebendig um mich her zu schauen, Beim Aehrenlesen die verlassne Ruth, Und Jakob, wie er seine Rahel traf; Bertraut und heimathlich zu Muth Ward mir in jener frühen Welt, Mir war, ich hätte meinen ersten Schlaf Verschlummert unterm Patriarchenzelt.

Hieß es zulett: für heut genug! Ungerne schloß ich nur das Buch Und konnte kaum den nächsten Tag erwarten. Hinaus mich in den Pfarrhausgarten Nahm Eberhard und sah in stiller Freude Mir zu, wie ich den Kreisel schlug Und auf dem blühenden Gestäude Den bunten Käfer sing. Ich trug Ihm den gesangenen heran im Netze Und, wenn wir seiner Flügeldecken Pracht Genug bewundert, sprach er: "Nun hab' Acht, Wie ich ihn neu in Freiheit setze! Vedenke wohl, das du ihm nicht gegeben, Nicht rauben darsst du ihm das süße Leben!"

Zur Abendzeit, wenn wolkenlos der Himmel, Kam oft der Alte noch auf seinem Schimmel Schack, Ges. Werke. II.

Bum Schloß herauf; bann auf ber Moosbant gerne Saß er mit mir und zeigte mir bie Sterne, Die droben freisten, bis ich wie Bekannte Ihm jeden Standstern und Planeten nannte. Oder im Grun zu unsern Fugen wies er Den Glühwurm mir, den Stolz der Sommernacht, Der in bem Grase glänzte wie Smaragb. Ihn als der Sterne Zwillingsbruder pries er: "Geringer nicht fürwahr ist er, Als Jupiter mit dem Trabantenheer, Der ein Jahrhundert lang die Sonn' umfreist Bevor er seine Bahn vollendet. Nicht Groß noch Klein gilt vor dem ew'gen Beist, Uns einzig ist der Sinn verblendet, Daß minder die Unendlichkeit wir ahnen, Wenn in der Luft ein Sonnenstäubchen weht, Als wenn auf seinen Riesenbahnen Hinrollt der flatternde Komet; Und doch ist hier am Halm der Tropfen Thau, In bem Myriaden Wesen wimmeln, So unermeglich wie ber Weltenbau, Der über uns im nächt'gen Blau Aufragt mit seinen Monden, Sonnen, himmeln."

Sinst — eines schönen Juni-Abends wars — Sprach er: "Nur arm ist diese Zeit des Jahrs, D mein Lothar! Noch ahnst du nicht, wie Großes In dunkeln Tiefen seines Wunderschooßes Der Himmel birgt; noch hat er dir nicht einen Gezeigt von seinen schönsten Sdelskeinen; Allein gedulde dich! du wirst sie schauen, Wenn erst des Herbstes klare Nächte blauen Und glanzvoll, wie ihn einst im Paradiese Die ersten Menschen sahn, der Strahlenriese

Drion seinen mächt'gen Schild erhebt; Wer das nicht sah, nur halb hat der gelebt." —

Die Tage zählt' ich und die Nächte nun Bis niedriger die Sonne freiste; Stets stand das Bild vor meinem Geiste Und ließ mich nicht auf meinem Lager ruhn. Bur Nachtzeit manchesmal erwacht' ich Aus traumerfülltem Schlaf und sprang Ans Fenster hin erwartungsbang; Die Wundersterne zu erblicken bacht' ich, Doch sah gleich einem Schwarme goldner Bienen Nur die Plejaden an des Oftens Rand Und südwärts tief den hellen Fomahand — Mit mattem Schimmer schon stieg hinter ihnen Der Tag empor. Zum himmel seufzt' ich ba: "Was birgst du beine töstlichsten Kleinobe? Weh! würd' ich abgerufen nun vom Tode, Bevor bein Herrlichstes ich sah!"

Oft auch starr mit dem Blick, dem schlummermüden, Vald gegen Osten spähend, bald nach Süden, Stand ich die Nacht hindurch auf dem Balkon, Und erst wenn jubelvoll die Lerche schon Jum Himmel ausstieg, überwacht und matt Warf ich mich auf die Lagerstatt.
Wit längern Nächten dann kam der August, Und hoch und höher klopste mir die Brust; Denn, trogen Globus nicht und Sternenkarte, So wars gewiß, daß vor dem Morgengrau Das Wunderschauspiel meiner harrte.
Doch trüb' umwöltt blieb lang des Himmels Blau, Und zu der Wolkendecke, ob kein Strahl Sie brechen würde, späht' ich manchesmal.
Da endlich riß der düstre Nebelschleier;

Gleich einer Ruppel, die zur Tempelfeier Sich schmuckt mit tausend bunter Lampen Pracht, hing ob ber Erde bie Septembernacht. In Schlummer längst versunken waren Alle, Nur ich lag schlaflos, tief=erwartungsvoll, Und, als vom Thurm die dritte Stunde scholl, Rast ließ es mir nicht länger; durch die Halle hinschleichend, aus dem Fenster leicht Schwang ich mich aufs Gezweig ber alten Ulme; Ein Sprung noch, und der Boden war erreicht. Bum nahen Sügel dann, von deffen Rulme Sich ungehemmt ringshin ber Blick verlor, Trug schnellen Schrittes mich ber Fuß empor; Und als ich droben war, o übermannt Bu Boben fank ich hin; so herrlich stand, Vom reinen Schöpfungsglanze noch umfloffen, In Strahlenglorie Drion da; Weithin durch die Unendlichkeit ergossen Ein Strom bes erstgebornen Lichts, Aus dem mit Schild und Keule der Erlauchte Gleich einem Gott der Urwelt tauchte! Bewältigt von der Größe des Gesichts, Bu bem Gewaltigsten im Sternenheere Das Auge zu erheben magt' ich kaum; Erst mählig aus dem glanzdurchwogten Raum Stieg er vor mir empor in voller Behre, Und unter ihm wie flammende Altäre Rothfunkelnd Prochon und Sirius. Lang lag ich auf ben Anien, die Stirne fenkend, Mich weihend in dem Strahlenguß Und all mein Wesen mit dem Lichtstrom tränkend, Der aus dem Unermessnen niederquoll; Ein niegekannt Gefühl hob ahnungsvoll Die Brust mir, und zum himmel auf entzückt Das thränenüberströmte Antlit wandt' ich.

Unmündig noch das Was und Wie nicht kannt' ich, Doch schwur, die Hand aufs kleine Herz gedrückt, Den Sternen zu in tausend heil'gen Schwüren, Ein großes Werk auf Erden zu vollführen.

### Imeiter Gesang.

1.

Und weiter ziehen, Bild an Bild gereiht, Vorüber mir ber Jugend Scenen. Ein alter Bau aus längst vergangner Zeit Mit Hallen, die sich weithin dehnen. Bum Lehrsaal umgewandelt ist die Zelle, Drin Mönche ehebem gehaust, Und luftigen Gelärmes saust Der Schwarm der Anaben über ihre Schwelle, Sobald die Feierstunde schlug. Entlang die dustern Klostergänge, Eh noch verhallt die sieben Glockenklänge, Wälzt in den Garten sich der Zug. Ein Tummeln erst und auf und nieder Jagen; Dann auf den Spielplat gehts in wildem Lauf, Und mit den Freudenrufen fliegt hochauf Der Ball, von nerv'ger Faust geschlagen.

Ein Knabe nur sitt, fremd dem lauten Treiben, Auf nahem Hügel, wo der Wasserfall Hinunterschäumt und unter hohen Eiben Die Moosbank steht; nicht stört der Jubelschall Ihn aus dem Sinnen auf; sein Auge ruht Auf der versinkenden Sonne Purpurgluth, Und glorreich, wie von ihr verklärt, Umschweben ihn die Bilder und Gestalten, Mit denen Hellas seinen Geist genährt. Wen hättet ihr, o wen, ihr großen Alten, Dem jemals ihr eur Heiligthum erschloßt, Gereinigt nicht vom niedern Lebensrost, D wem das Herz mit hohen Planen Begeisternd nicht erfüllt, daß auf den Bahnen, Drauf eure Helden ihm vorangeschritten, Er in den Tempel der Unsterblichkeit Eingehe, ew'gem Ruhm geweiht?

Dem Anaben hallt das Lied des Mäoniden, Das er am Tage mit dem Lehrer las, Noch fort und fort im Geist; die Ilias Sein Traum in Schlaf und Wachen; so wie Rüben Dem Hornstoß, lauscht er auf die Schlachtenklänge Am Simois, der hoch vom Blute schwillt; Die Helben all ber ewigen Gefänge Glaubt er zu schauen auf dem Kampsgefild, Antilochus, vom Helmbusch hoch umweht, Mjas, den tropigen, und Diomed, Und den Beliden, wie er blutbeträuft Durchs Lager hin den Hektor schleift. Selbst die Gefallnen neidet er; im Tode Verherrlicht mit Gesang sie der Rhapsode, Dem noch der späten Nachwelt Herz erbebt; Und der nur stirbt, der thatenlos gelebt. — Der Anabe benkt es, und hinaus Ins gränzenlose Leben möcht' er stürmen, Voran den Völkern durch das Kriegsgebraus Die Fahne tragen. Mag er sinkend auch Aus rothen Todeswunden sich verbluten,

Aufjubelnd trinkt er noch mit letztem Hauch Der Siegesbanner Wehn, die ihn umfluthen, Und sieht aus Lichtgewölk zu ihm herab Die Heere der Unsterblichen sich neigen, Ihn zu empfangen in dem hohen Reigen, In dem sie schweben frei von Tod und Grab.

Auf einmal schallt um ihn Gelächter; Im Kreis umringt ihn der Sefährtenschwarm; Sie ziehn ihn mit sich fort am Arm Und rufen: "Seht! der einst'ge Held, der Pächter Zukünft'gen Ruhms, in Träumerei versenkt! Doch heute seis ihm nicht geschenkt! Das Ballspiel soll er lernen nach der Regel!" Und in die Hand ihm drücken sie den Schlägel.

2.

Nur Einer von den Schulgenossen war Als Herzensfreund verbunden mit Lothar — Allein was red' ich so? Erkannt Habt Ihr den Knaben, eh ich ihn genannt; So sprech' ich denn im eignen Namen weiter.

Mein Freund, mein Hugo, o, gedenk' ich sein, Wie damals glänzt im Frühlingssonnenschein Der Himmel über meinem Haupte heiter! Ein trautes Stübchen, nah dem Dach, Wo Haupt an Haupt auf einem Pfühl wir schliefen, Bewohnten wir; uns Beide riefen Derselben Schwalbe Morgenlieder wach, Und in der goldnen Frühe schon begannen, Gleich Schiffern, die im Ost das Segel spannen,

Den Wettkampf wir, den frohen, wer an Wissen Den Andern und im Lernen überfliege; Doch, sah der Eine sich den Preis entriffen, Dem Andern jauchzt' er zu bei seinem Siege. Besteh' ichs nur, zurud ließ er mich weit, Und bennoch fühlen konnt' ich keinen Reid; Bu lieblich rauschte in der Morgenhelle Um uns ber Weisheit und ber Dichtung Quelle: Aus ihr in durst'gen Zügen tranken wir, Und freudeweinend oft, wenn wir gelesen, Was in der Vorzeit groß und hehr gewesen, Uns in die Arme sanken wir. Die Griechenlaute flutheten, die reinen, Von seinen Lippen bald, und bald von meinen, Und ließen uns in Akabemos' Hallen Mit Platons Schülern am Rephissos wallen, In Dionysos' herrlichem Theater Der Dichtung Höchstes schaun: ben blinden Bater, Den heimathlosen, mit Antigone Hinirrend durch die Städte und die Länder; Des Philoktetes unergründlich Weh; Wir sahn des Chors weißfluthende Gewänder, Die Reihen der befränzten Flötenbläfer -Ihr Dichter, welche Zaubermacht ist euer, Daß durch Jahrtausende hindurch den Leser Ihr noch entflammt mit eures Beistes Feuer Und sanfte Wehmuth in das Herz ihm gießt, Wenn er vom Jammer ber Elektra lieft, Wie auf die Todtenurne des Orest Die Klagende die bleichen Lippen preßt, Vom Ajas, der bethränten Blicks Den Helios anruft, auf bem goldnen Wagen Bum Bater feinen letten Gruß zu tragen, Bevor er niedersteigt zum dunklen Styr!

Nichts gab für jene sel'gen Morgen Mit Hugo mir seitdem Ersat; Im Herzen tief trag' ich als theuren Schatz Noch die Erinnerung an sie verborgen.

So wie beim Lernen, in den Feierstunden Gleich Zwillingsbrüdern waren wir verbunden; In Waldnacht traf ber Jäger oft uns Beibe, Auf grüner Wiesenflur ber Hirt; Rein Felsen war, kein Moor und keine Haibe, Die unser Fuß nicht oft durchirrt. Schon wenn beim milben Hauch bes März In höherm Schlag sich hob der Erde Herz, Belauschten wir des Frühlings Nahn; Wir folgten seinen erften icheuen Schritten, Frohlodend, wenn wir unter seinen Tritten Ein Beilchen schüchtern knospen sahn, Und ein Citronenfalter durch das Thal Hinflog wie ein verirrter Sonnenstrahl. Des ersten Lenzgewitters Donnerschlägen Antwortend klopfte unfre Bruft entgegen; Und kam das Hochfest der Natur, der Mai, Auf Bergeshöhen, Arm in Arm die Zwei, Am schönen Sonntag liebten wir zu liegen Und sahn die lichten goldnen Wolken fliegen, Indeß ums Haupt, gewiegt von weichem Moose, Uns wilde Dufte goß die Hagerose. Auf klommen wir zu jeder Bergeshalde Und riefen alter Sagen Echo wach Und spähten tief im märchendunkeln Walde Den Elfen, ben versteckten, nach.

Sodann der Herbstmond! Unsre Wandrung ging Durch Berg und Thal auf halb schon öden Pfaden, Wo an den Zweigen, Faden neben Faden,

Das silberne Gespinnst ber Feen bing; Und wenn durch Rauch und Nebeldampf Sturmwinde, wild babergebrauft aus Westen, Die Blätter wirbelnd fegten von den Aeften, Voll Lust uns stürzten wir in ihren Rampf. Wir hüllten uns mit Jubel in die Falten Der grauen Nebel, die sich um uns ballten, Und folgten, wie fie gegen Guden zogen, Von Berg zu Berg, von Land zu Land Den Kranichen jenseits der Meereswogen Un ferner Reiche Fabelstrand. Da hauften wir in alten Bauberstädten, Durchzogen Buften, die fein Fuß betreten, Und schweiften mit ben Beduinenheeren, Und lauschten Nachts im Zelt ben Wundermären Von Hag und Liebe, Kampf und Tod.

Unweit der Schule stand ein alt Gemäuer, Das Einsturz lange schon gedroht.
Sie nannten es den Hexenthurm. Geheuer Richt sei es in dem düsteren Gebäu, So ging die Rede. Alle slohen scheu, Wenn sie den grausen Kerker sahn.
Vom Jammer derer, die in ihm geschmachtet, (Unsel'ge Opfer einem sinstern Wahn)
Schien er mit Grauen noch umnachtet, Und alte Sage sprach von Schreckgestalten, Die ihn umschwebten bei der Sterne Schein, Von Weherusen, hallend aus den Spalten, Und Kettenrasseln am Gestein.

Mit banger Neugier schlichen oft wir Zwei Um jenen Thurm in nächt'ger Stunde; Von dem Geheimniß unsres Seins die Kunde, Und was jenseits vom Grabe sei,

Bu hören hofften wir aus Beistermunde, Doch Scheu hielt lang zurück uns von ber Schwelle. Da einst — lebendig steht die Nacht vor mir hin über wuchernd Unfraut und Gerölle Und Nesseln durch den Eingang klommen wir Und setzten uns bei bleicher Mondeshelle Auf einen Trümmerstoß. Ringsum War Alles, wie im Todtenreiche, stumm, Nur unsrer eignen Herzen Pochen scholl. Vom feuchten Moberhauch umwittert, Der aus ben Gruftgewölben quoll, Oft fuhren wir empor, von Schreck durchzittert. Sieh! schwebte nicht, vom Leichenkleid umwallt, Dort eine jammernde Gestalt? Nein, längs der Mauer glitt mit bleichem Schimmer Der Mondstrahl hin. Wir glaubten, ein Gewimmer Bu hören, aus den Kerkern ein Geacha; Doch wars der Gule nächtliches Gefrächz. Zulett sprach Hugo feierlich: "Bergebens, Freund, haben wir gehofft, jenseits des Lebens Den Blick zu werfen! Doch wenn uns kein Geist Den Schleier von der dunkeln Zukunft reißt, In dieser ernsten Stunde lag uns Beide Beloben mit geweihtem Gibe, Dag wer von uns zuerst die Erde läßt, Wofern das gier'ge Nichts nicht jeden Rest Des Daseins tilgt, dem Anderen erscheine Und Runde vom verhüllten Jenseits bringe; Nur diese Hoffnung bleibt für uns, die eine, Auf Erden noch die große Nacht ber Dinge Erhellt zu sehen. Hier beim Sternenscheine Schwör' am Altar, dem heil'gen, der Natur Den Gid mir zu mit der erhobnen Rechten!" Er sprachs, und bei ben hohen himmelsmächten, Die Hand erhebend, thaten wir ben Schwur.

3.

Der Schule hatt' ich mein Balet gesagt, Um bald bem Herzensfreund am Neckarstrande Aufs Neu mich zu vereinen. Wieder ragt Mein Beimathschloß vom grünen Hügelrande Vor mir empor; die Pappeln wieder Erblid' ich und die Moosbank zwischen Flieder, Die meiner Kindheit Spiele oft geschaut. So freundlich sieht mich Alles an, so traut, Und doch hier Fremdling schein' ich mir. — Nun weiter, Hin durch den Saal, wo Waldmann, mein Begleiter Auf manchem Gang, mir froh entgegenspringt Und noch ihr altes Lied die Spieluhr singt! Da tritt ber Bater freundlich mir entgegen, Und an das meine klopft mit hohen Schlägen Sein Herz mir das Willkommen. Bald auch naht Der alte Pfarrer, der vernommen hat, Lothar sei wieder da; des Drucks der Hände, Des Fragens und Erwiderns ift kein Ende, Als wärs, seit ich geschieden, ein Jahrhundert; Wie meine Sprache ganz verwandelt sei, Und wie ich groß geworden, wird bewundert; Doch beffen, was ich sage, mancherlei Bedünkt ben Alten fast wie Regerei, Und tief bedenklich schüttelt er das Haupt. Von Neuem all die wohlbekannten Räume (Nur größer hatt' ich sie geglaubt) Begrüßt' ich, vor dem Thor die Lindenbäume, Den Garten und die Wiese, wo die Rehe Vertraulich spielten in des Schlosses Nähe.

Ferner, als je der Knabe vorgedrungen, War nun das Ziel für meine Wanderungen. Der Spätherbst kam, es flohn die letzten Schwalben,

Da schweift' ich, von dem Laub umrauscht, dem falben, Bin über Berge, steil und schroff, Und, mährend kalt die ersten Floden Des Winters fielen ober von den Locken Mir der Novemberregen troff, Dft fand die Abendröthe, die verglomm, Mich noch, wie ich von Fels zu Felsen klomm. Bor mir, von Epheu dicht umrankt, Aufsteigen sah ich düstre Mauerreste, Dich, Trifels, alte Kaiserveste, Auf der im Windhauch nun der Ginster schwankt! Und über Schutt und Moderstaub Drang ich empor durch welkes Laub. Dumpf von dem Tritt des Gastes hallten Die Böhlungen und Mauerspalten, Daß, aufgeschreckt vom ungewohnten Ton, Die Dohlen aus den Nestern flohn. Mich lagernd unter bröckelndem Gemäuer, Aus durrem Strauchwerk schurt' ich mir ein Feuer, Und Nebelbilder stiegen und Gesichte Vor mir empor im letten Abendlichte. Die Schatten all ber großen Hohenstaufen, Die hier geweilt, glaubt' ich im Dämmergrau Vor mir zu schauen! ach! ein Trümmerhaufen Ihr mächt'ges Deutschland nun wie dieser Bau! Doch, rudwärts durch die Zeitennacht getragen, Sie beide ließ ich aus dem Schutt erstehn; Ich sah die stolzen Zinnen wieder ragen Und hoch vom Thurm das Banner wehn, Und in der Halle auf dem Thron von Gold Den größten Friedrich, um die mächt'gen Glieder Das Kaiserpurpurkleid hinabgerollt; Eilboten fliegen hin und wieder; Bum fernen Slavenstrand entläßt er ben Mit seiner Machtgebote Wetterstrahlen,

Der bringt, ein turbanhäupt'ger Sarazen, Ihm Weihrauch dar in goldnen Schalen; Um Fuß des Thrones schlagen Minnesinger Die Harse mit dem saitenkund'gen Finger, Und um ihn reihen sich mit Schild und Speer Die Kronvasallen, Deutschlands seste Wehr. —

So träumt' ich, während prasselnd aus den Rinnen Der Regen strömte, und sich an den Zinnen Zu Häupten mir der Sturmwind heulend brach. Zuletzt am Boden lag ich schlummertrunken, Die Stirne auf die Dogge hingesunken, Die schlasend mir zur Seite lag.

Erwachend dann, durch die gesprengten Bogen Sah ich die gelben Morgennebel mogen. Nur hier und da aufragten dunkle Tannen, Von denen kalte Tropfen niederrannen, Und um mich her im ersten Dämmerschimmer Matt leuchteten des Kaiserschlosses Trümmer. Wohin, wohin schwand all das reiche Leben? Beit! Beit! so willst du nie sie wiedergeben, Die große Welt, die du verschlangst? Ach, statt ber Antwort, beines Athems Schauern Vernahm ich, wie du über morsche Mauern, Allmächtige, die Siegerfahne schwangst. Im frost'gen Windhauch schwankten, schwer vom Reife, Berdorrte Halme, und mit blaffem Streife Um himmelsrande stieg der Tag, Bis aus ben Dünsten, die ihn träg umschwammen, Er mit den purpurrothen Flammen Durch Thor und Fensterbogen brach.

Hinunterschreitend in der Morgenhelle, Hört' ich umher von Kirchlein und Kapelle Das Läuten, das der Wind zum Ohr mir trug, Und mit den Fahnen, die im Frühhauch wehten, Schritt unter Psalmen und Gebeten Borüber mir der fromme Wallerzug.

Einst kehrt' ich so von meiner Streiferei Nach Haus zurück, da sah ich Margarethen Um Thore mir bestürzt entgegentreten. Sie fagt', erfrantt auf einmal fei Mein Bater, und mit brünstigem Verlangen Begehr' er, mich zu sehn. Boll Herzensbangen Der Alten folgt' ich, und zum erstenmal Erschloß sich mir zunächst dem großen Saal Die Thure, die er Jedem sonst verwehrt. Ich trat in das Gemach und — wunderbar! — Als wärs ein Rusthaus, sah ich Schwert an Schwert Sich an den Seiten reihn; mit Waffen war Die Wand bedectt, mit Kriegerbildern, Fahnen, Husarenschwertern, Lanzen der Uhlanen, Und - konnt' es sein? - auf einer Bahre stand, Umhüllt von schwarzem Trauerflor, Ein Sarkophag, um den sich Lorbeer wand.

Den Bater sah ich nah davor, Das Haupt gestützt auf eines Sessels Lehne. Durch all sein Wesen, schien mir, ging Ein tieser Schmerz, und ihm am Auge hing, Als er zu mir aufschaute, eine Thräne. Bald dann, indem er zärtlich mich umfing, Nahm er das Wort: "Geliebter Sohn! noch nie In diese Räume tratest du! Da sieh Mein trautes Heim! Seitdem das Grab Mir Alles, was mir theuer war, entrissen, Von keiner andern Welt mehr mocht ich wissen Als der nur, die mich hier umgab. Hier war mir wohl, denn hier noch immer Ergoß die große Zeit, die ich gesehn, Ihr Mondlicht über meines Daseins Trümmer; Noch fühlt' ich hier der alten Fahnen Wehn Um meine Stirn, und einsam fort und fort Mit all den Zeugen von erhabnen Tagen Lebt' ich an diesem Zufluchtsort; Das trübe Wirrsal dieser Zeit zu tragen Mir halfen sie, und wie in Gram und Pein Des Lebens sie mir Trost geboten, So, um hinabzusteigen zu den Todten, Auch will ich mich durch ihren Anblick weihn.

"D Sohn! von süßen Schauern noch erbebt Mir beim Gedächtniß deß, was ich erlebt, Das alte Herz! Nichts Größres war auf Erben, Und der Geschlechter keins, die kommen werden, Wird Gleiches sehn. — Am Boden lag Im tiefsten Staube Deutschland; jede Schmach Ließ es der Corse bis zur Befe kosten; Von Nord nach Süden ging, von West nach Osten Ein blutgetränkter Heerweg der Zerstörung, Drauf, Tod verbreitend, Elend und Berheerung Die wilde Meute zog. Nur Buftenei, Wohin man schaute; aus verbrannten Städten, Von Feldern, die der Rosse Buf zertreten, Scholl himmelauf ber Racheschrei. Gestürzt das alte Kaiserreich -Vereint von keinem andern Bande Die Deutschen mehr, als durch die Schande, Die Alle trugen — ihre Fürsten feig Sich beugend vor des Wüthrichs Beigelhieben, Und, trotten sie, von Land und Thron vertrieben -Den Anblick tragen mußt' ich Jahre lang; Doch tief verborgen in ben Seelen grollte

Ingrimm und grub geheim den Minengang, Der des Tyrannen Zwingburg sprengen sollte. Als noch die Franken in der Allmacht Wahn Von ew'ger Herrschaft träumten, plötzlich brach Bu ihren Füßen los der Wetterschlag; Und gleich wie von Bulkane zu Bulkan Sich durch der Erde Abern hin die Fluthen Des Feuers mälzen, um in Flammenbächen Aus hundert Kraterschlünden vorzubrechen, So strömten ber Begeistrung Gluthen Durch alle Seelen, daß sie hochauf flammten Und jede niedre Schlacke schmolz. Des alten deutschen Ruhms, des angestammten, Neu wurden Alle sich bewußt mit Stolz Und schwuren an den Gräbern hoher Ahnen, Von Tod und Knechtschaft Deutschland zu befrein Und Gut und Blut dem einen Ziel zu weihn, Daß all die edlen Stämme der Germanen Bis an der deutschen Zunge fernste Mark Ein ein'ges Reich umfasse, groß und stark. So Aller Schwur; nicht Haber noch Entzweiung, Ein Wahlspruch nur, des Vaterlands Befreiung.

Die Stunde, die ich lang' ersehnt, war das. Wie oft, von Liebe glühend und von Haß, In sinstrer Nacht mit meinem Heinrich Kleist Hatt' ich gespäht nach solchem Morgenroth, Doch ach! sein Schimmer hat ihm vor dem Tod Nicht mehr erhellt den trauerdunkeln Geist! Auch du, mein Schill, lagst vor dem Tagesgraun Bom heißen Blei durchbohrt, in Blut gebadet! Ich aber war so hoch begnadet, Das langerharrte Licht zu schaun; Mit mir mein Bruder, mein Emil. Bisher nur noch im kind'schen Spiel Hatt' er an bleiernen Soldaten
Den Frankenhaß gestillt in Heldenthaten;
Da plötlich griff der Junge zur Muskete;
Ob auch die Mutter, daß er bleibe, slehte,
Fort gings an meiner Seite in die Schlacht.
"Nichts lustiger als die Franzosenjagd!"
War seine Losung und dem dichtsten Regen
Der Kugeln stürzt' er wie zum Spiel entgegen.
Wenn tausendsach Kanonendonner krachte
Und zag die Fronte stand — er jauchzt' und lachte
Und jagte, stets voran dem Reitervolke,
So wie der Sturmwind die zerrissne Wolke,
Die Feinde vor sich her: "Holt ein die Franzen!
Uuf ihrem Küden laßt die Schwerter tanzen!"

"Der Obern Liebling, wie der Kameraden War mein Emil und stieg von Grad zu Graden Schneller als Alle; wie die Meereswelle Den hurt'gen Nordwind, der sie jagt, an Schnelle Noch überholt, mir, seinem Lehrer, so Eilt' er im Waffenwerk voran, und froh Bald mit dem Gifenkreuze seine Bruft Sah ich geschmückt; nur wurde mir die Lust Durch Sorge um sein tollfühn Thun vergällt, Und Abends, wenn wir lagerten im Belt, Umschlang ich flehend oft ihn mit den Armen: Du mußt dich schonen, Bruder! hab' Erbarmen Mit dir, mit mir! das führt zu schlimmem Ende. Doch er sah fremd, als ob ers nicht verstände, Mir ins Gesicht und rief: "D prächtig, prächtig! Bald ist mein Vaterland befreit und mächtig! Mit ihren Burgen wird und Rebenhügeln Nur deutsche Erde sich im Rheine spiegeln Und unfre Fahne, weithin sichtbar Allen, Aufs neue hoch von Strafburgs Münster mallen,

Ja aus Burgund, aus Lothringen die Brüder, Wir grüßen froh sie als die unsern wieder!

"Bom Winter an zum Mai und Julius Schon kämpften wir, und zum Triumphe trug Uns selbst die Niederlage; höher schlug Schon in bes nahen Sieges Vollgenuß Jedwede Bruft, da immer neue Schaaren Bu Preußens Fahnen strömten; in Gefahren Und Mühen flammte die Begeisterung Noch mächt'ger auf, die jedes Herz im Schwung Zum Himmel hob. So kam der Herbst, der größte, Den Deutschland je zuvor erblickt. Die Ernte war von Roffeshuf zerknickt, Aus brennender Hütte floh der hülfentblößte Landmann, allein kein Klageruf erscholl; Fürs Vaterland gab jeder freudevoll Der Opfer höchstes. Zum Entscheidungskampf Heran mit feinen ehrnen Sturmkolonnen Bog der Berderber; beim Gestampf Der hunderttausend Rosse schlich ein Krampf Durchs Erdenherz, als ob der Tiefe Bronnen Sich aufthun wollten; doch dem wälschen Heer Warf sich, aus Hohn und Schmach verjüngt erstanden, Ganz Deutschland von den Alpen bis zum Meer Entgegen wie ein Mann; in allen Landen, So schien es, muchsen Krieger aus ber Erbe, Und bang in seine finstre Zukunft sah Der Corse, ahnend, daß die Stunde nah, Die rächende, die ihn zermalmen werde.

"Oktober ward es; gleich wie vor Gewittern Verlorne Blize durchs Gewölke zittern, So sieberte vor Leipzigs Riesenschlacht Der Krieg in Einzelkämpfen. Einer Nacht,

Als wir im Bivouac bei Mödern lagen, Noch wie an gestern denk' ich. Schon seit Tagen Mit manchem Vortrupp hatten wir gekampft, Und Rundschaft sollte morgen früh Emil Mit seinen Reitern halten. Mit bem Theuern Sag ich an einem von den Lagerfeuern, Die mübe flackerten. Nur matt gebämpft Herüber hallte aus bem Heergewühl Ein dumpfes Brausen und der Ruf der Runden. Burückgesunken auf ben harten Pfühl Lag bald, in Schlaf bie Sinne hingeschwunden, Mein Bruder da; ich aufrecht ihm zur Seite, (Denn Ruhe finden konnt' ich nicht) Blickt' ihm ins ros'ge Angesicht; Er schlief so fanft, es war, als ob ein Licht, Das nicht von dieser Welt, sich drüber breite. Geschlossnen Augs, doch in den tiefen, blauen Glanzoffnen himmel schien sein Blick zu schauen; Ob auch vom Harnische der Kürassiere Die Brust umschnürt ihm war, ob im Spaliere Ihn Waffen auch umstarrten, wie ein Bild Des Friedens lag er da, und mild Umspielt' ein Lächeln ihn. Anbrach Mit gelbem Streif am Horizont ber Tag; Da, wie ich, über ihn mich neigend, Den füßen Athem feines Mundes trant, Erhob der Schlummernde sich plötlich, sank An meine Brust und sprach, nach oben zeigend: Bon dort, von dort ward mir der Traum gesandt! Bald wird — vertraue drauf, mein Ferdinand! — Ein großer Sieg bie beutschen Waffen fronen, Ein herrlicher, und gleich des himmels Wettern Die frechen Fremdlinge zu Boden schmettern! Hoch wird bereinst noch euern Enkelsöhnen Vor Stolz das Auge leuchten, wenn sie sagen:

Mein Ahnherr hat die Weltschlacht mitgeschlagen! Ich — doch erschrick nicht, Bruder, nein Frohlocke, so wie ich! — vor Abendschein, Noch heut' ist mir verhängt zu fallen; O sel'ger Tob, die Klinge in der Faust, Dahinzugehn vom Schlachtensturm umbrauft, Wenn hoch die Siegesbanner wallen! Wer für die Freiheit stirbt und Ruhm und Ehre, Dem fließe keine, als die Freudenzähre! Licht ists vor mir, als blickt' ich sonnenwärts, Und jubelnd sink ich an das große Herz Des Vaterlandes, das ich mitgerettet; Allein mein Beift, vom Irdischen entkettet, Wird mit euch in bem großen Kampfe streiten, Und wenn durch Stragen, friedensgrün-umlaubt, Ihr einzieht mit bekränztem Haupt, Dahin vor euch als Siegesherold schreiten. Leb wohl, mein Ferdinand, ich muß von dannen!" Er sprachs und rif von meiner Brust sich los; Starr stand ich, sprachlos; meine Thränen rannen; Da horch! erscholl Drommetenstoß, Ich sah Emil schon in den Bügeln Und blickt' ihm nach, bis nordwärts in ben Hügeln Er mir mit seiner Reiterschaar entschwand.

"Gen Westen dann durch Yorks Besehle Mit meiner Escadron gesandt, Ritt ich hinweg mit tiesbewegter Seele; Es war ein grauer Herbsttag; trüb und schwer Zur Seite zogen, wie ein Todtenheer, Die Nebel mir, und durch die Wolkengüsse Zum Strombett ward der Pfad. Kein Feind in Sicht. Ins Lager kehrten wir ums Abendlicht; Von Norden plötzlich schollen serne Schüsse, Und, mir die Brust zusammenschnürend, Befiel mich bange Ahnung wie ein Krampf. Beim tam zur Nachtzeit, Beute mit sich führend, Die Reiterschaar von sieggekröntem Kampf, Und hintendrein auf einer Bahre Ein Jüngling, bleich, von blut'gem Lockenhaare Das helmentblößte Haupt umwallt. Er wars, ftarr, leblos, leichenkalt, Die hohe Stirn durchbohrt von tiefer Wunde, Emil, Emil! Noch in der Todesstunde Behrt an der Seele, heiß wie je, Um den gefallnen Liebling mir das Web; Und doch von stolzem Hochgefühle klopft Die Brust mir, daß der Herrliche sein Leben Fürs Vaterland dem Tod dahingegeben, Und durch die Thräne, die vom Auge tropft, Strahlt er, die Stirn gefront vom Siegestranz, Berklärt mich an in reinem Sonnenglang; Ja, selbst vermöcht' ichs, nicht zu unserm trüben Erdleben holt' ich ihn zurück von drüben.

"Zertrümmert war mit ihm das Beste, Was mein gewesen; seine Aschenreste (Denn, um mich nimmerdar von ihm zu trennen, Auf Scheitern ließ ich seinen Leib verbrennen) Bewahr' ich hier im ehrnen Sarkophage. Und o! wie viel der Zeugen jener Tage, Der Freunde und der treuen Wassenbrüder Schaun von den Wänden dort auf mich hernieder! Mein Sohn! vergessen schon in euerm Frieden Habt ihr, um welchen Preis wir ihn erkauft. Deutschland bedeckt mit Schädelppramiden, Ein ganz Geschlecht in Blut getaust, Kein Platz, kein Haus, in dem nicht Klagetöne Erschollen; Eltern, jammernd um die Söhne, Brüder um Brüder, Gattinnen um Gatten;

Doch, ob ihr Liebstes sie verloren hatten, Die große Hoffnung blieb ben Berzbetrübten, Die leuchtend ihren fämpfenden Geliebten Borangezogen in ben Schlachtentob, Es werd' ein strahlend Morgenroth, Ein herrliches, ber Freiheit und ber Größe Für Deutschland über ihrem Grab erblühn; Und, wie das Schmettern der Drommetenstöße Das wunde Streitroß sich zu neuen Mühn Aufraffen heißt, vom Todeskrampfe so Rif diese Hoffnung die Gesunknen auf, Daß nochmals in die Reihn der Kämpfer froh Sie stürzten, um ber Ihren Siegeslauf Mit brechendem Blick zu schauen — aber o! Sie Alle, die, gemäht vom Schwert, Vom Blei gewürgt, von Kummer aufgezehrt, Fürs Vaterland den heil'gen Tod gestorben, Was wurde nun von ihren Träumen wahr? Von all dem Hohen, drum sie heiß geworben, Wie um die Hand der Braut - sprich, mein Lothar, Ist auch das Kleinste nur erfüllt uns worden? Ohnmächtiger, zerrissner als es war, Dies Deutschland nun, in West und Ost und Norden Ein Spott der Nachbarn! Selig sind die Todten, Die solche Schmach nicht schaun! Dem Weltbespoten, Dem Hingeschmetterten auf öber Klippe Im Ocean, fast bin ich nun versöhnt; Der Haß ber spätsten Nachwelt noch bekrönt Sein strahlend Haupt, und selbst bes Dichters Lippe Verherrlicht ihn mit einem Fluch; Doch sie, die nun auf ihre Herrschaft pochen, Für die den Thron wir neu mit unsern Anochen Gebaut, wie wird in der Geschichte Buch Ihr Name lauten? Jedem, ihn zu nennen, Muß Roth der Scham im Angesichte brennen.

Die Edlern selbst bethört der Schwarm der Gleigner, Der tückische, ber im Berborgnen friecht, Bis rettungslos ihr besfres Innre siecht. Was ward aus all den Schwüren? aus verheißner Freiheit und Macht? bem Ginen Vaterlande? Wer dran zu mahnen wagt, wer zur Ermannung Das Bolt aufruft, fein harren Rerterbande, In Elend muß er irren und Berbannung. Verbrechen nennt man, Edles thun und wollen, Schwer wird jedwedes freie Wort geahndet Und, wie auf Frevler, auf den wackern Follen, Auf Görres und auf Jahn und Arndt gefahndet. Denk' ich an alles das in trüben Stunden, Go brennen beißer meine alten Wunden; Rlagend, daß sie umsonst gefallen sind, Seh' ich der Helden Schatten mich umschweben Und, Sühnung heischend, ihre Rechte heben. Lothar, mein einzig, mein geliebtes Rind, Ich fühl' es, meiner Tage Frist verrinnt, Doch was versagt mir ward, mögst dus erleben, Die Zürnenden versöhnt zu sehn! Vor diesen Zeugen, die in langer Reihe In Bildern uns und Rüftungen umftehn, Rnie nieder, o mein Sohn! ich weihe Dein Haupt dem deutschen Genius! Begeistern möge bich sein Flammentuß, Wenn in dem Kampf für Freiheit und für Recht Voran du ziehst dem kommenden Geschlecht! Und du, o Herr, erhör' mein Flehn! Lag auf dem Grund, den meine Rampfgenoffen Mit theuerm Märtyrblut begoffen, Verjüngt dies Deutschland auferstehn!"

Mein Vater schwieg. Ich fühlte heil'ge Schauer, Wie seine Hand auf meinem Haupte lag; Sein nahes Ende ahnt' ich wohl mit Trauer, Und dennoch ging mein Herz in höherm Schlag. Jenseits von Welt und Grab flog kühn Die Seele mir und feurige Entschlüsse Durchwogten meine Brust; mir war, ich müsse Hinweg in Kampf und Schlachttod ziehn.

Der Kranke winkte mir, zu gehn, Und blieb allein; er ließ es nicht geschehn, Daß ich, noch Einer sonst, bei ihm die Nächte, Um sein zu pflegen, im Gemach verbrächte. Sein letztes Wort hatt' er zu mir gesprochen; Am dritten Morgen, als ich wiederum An seinen Pfühl dahintrat, lag er stumm; Sein leuchtend Auge war im Tod gebrochen.

## Dritter Gesang.

1.

Kin Schleier mag die Trauertage decken, Nachdem mein Vater schied. Ihr Alle kennt Den Gram, wenn keine Ruse den mehr wecken, Den noch ihr mit gewohntem Namen nennt, Weil ihr an seinen Tod nicht glauben mögt. Ist er dort unten dann hinabgelegt, So schlingen sanst sich, wie die Epheuranken Den Grabesstein umwinden, die Gedanken An ihn um unser trauerdunkles Herz Und ziehen das gebeugte niederwärts, Daß es vertraut sich mache mit dem Loos, Dem wir bei der Geburt verfallen; Nicht hier, dort unten in der Mutter Schooß Ist unsre Heimath; Alle, klein und groß, Bersammelt sie nach kurzem Erdenwallen Uns in des Todes weiten Trauerhallen, Wo Staub beim Staub schon der Geliebte weilt; Und könnten wir sein Loos zu theilen beben? Seis zur Bernichtung, seis zu neuem Leben, Wir folgen nach, wo er vorausgeeilt.

2.

Bon seinem Schmerz — das ist der Jugend Segen — Rang mälig sich mein Herz empor und schlug Dem künft'gen Leben hoffnungsvoll entgegen, Das noch mir dalag, ein verschlossnes Buch. Mit bunten Bildern auf dem Grund von Gold Im Geiste sah ichs vor mir aufgerollt, Und, gleich als weht' ein Zauber aus den Lettern, Die Blätter alle hinter Blättern Zu schaun bezähmt' ich kaum die Ungeduld.

Es kam die Stunde. Auf dem Schloß, wo einsam Ich lang geweilt, sah ich als Gast Hugo bei mir zu kurzer Rast; Zum Musensit dann zogen wir gemeinsam.

Im tiefen Bergesthal, den Strom entlang Dehnt sich die Stadt mit ihren heitern Gassen, Durch welche auf und nieder mit Gesang Die Jünglinge, die frohen, ziehn. Berlassen Stehn in dem Hörsaal vor den leeren Bänken Die Lehrer da, so oft ein Sonnenstrahl, Die Wolkendecke reißend, Berg und Thal In voller Pracht enthüllt; denn ringsher senken Die Wälder sich herab und pochen Mit frischen Blüthen, duftend aufgebrochen, An Thür und Fenster, aus den Klausen Hinaus euch in das dunkelkühle Sausen Des Dickichts labend. Oft bis an das Thor Schleicht neugiervoll herab die junge Hinde; Dann, hört sie eure Tritte, schnell empor Flieht sie durchs rant'ge Laubgewinde. Ihr folgt der flücht'gen auf dem Steilpfad nach, Doch bald verschwunden ist sie im Gesträuch, Und schon vernehmt ihr um euch, über euch Ein mächt'ges Rauschen; dicht zum Schattenbach Berweben hundertjähr'ge Waldtitanen, Weißpappeln, Gichen und Platanen Die hehren Wipfel, und die Weimuthkiefer, Die Schwester der Chpresse, macht noch tiefer Das ernste Dunkel, das mit frischem Grün Der Buchen Zweige wieder lichten, Indeß die rothen Zapfen junger Fichten Wie Faceln durch die Dämmrung glühn. — Ihr schreitet weiter durch den Wald, Die Wipfel theilen sich, und bald Röthliche Mauern, Trümmer über Trümmern, Stodwerk auf Stodwerk seht ihr schimmern; Balkone, über felf'gen Schluchten hangend, Den Ginfturz drohend, steigen vor euch auf, Und Fenster, noch mit reichem Bildwerk prangend, Aus denen zu Gesims und Säulenknauf Gesträuch emporrankt und zu den Karnießen Des Epheus grüne Wellen niederfließen.

Dort in ben Gälen von erloschner Pracht, Die nun des himmels Wölbung überdacht, Un dichtumrankten Nischen, draus der alten Rurfürsten mächt'ge steinerne Gestalten Herniederschaun, suß ists, den Frühlingstag, Den sonnigen, bei Nachtigallenschlag Und froher Droffeln Brautlied zu verträumen, Sug auch, an Quellen, die durchs Dicicht schäumen, In duft'gen Laubengängen hinzuwandeln, Wenn sanft der Wind den Blüthenhauch der Mandeln Wie Gruß vom Guben zu dir trägt. Dir schweift der Blid durch Blätter, leichtbewegt, . Entlang den Neckarstrom, auf dessen Wellen Der buntbeflaggten Nachen Segel schwellen, Aufs Rheinthal hin, von wo die Tempelspizen Uralter Städte dir herüberbligen, Und auf den Obenwald, den sagenreichen. So, daß auf Stunden Stunden dir verstreichen, Gewahrst du nicht, bis schon die Abendgluth Rothflammend auf dem Raiserstuhle ruht Und du dir fagst: "Nun, das will ich beschwören, Unmöglich wars, Pandekten heut zu hören."

3.

Auch ich, nicht fügen mocht' ich mich der Frohnde Des Lernens, das den Sinn verdumpft; Ich fühlte bald, für der Gelehrten Zunft Nicht würd' ich taugen. Wochen schwanden, Monde, Daß sie mich nicht in ihren Sälen sahn, Und trat ich ein zum Schreiben meiner Hefte, Alsbald war ich, sowie durch Opiumsäfte, In Schlaf gelullt von Cajus und Ulpian. Bergebens locten mich mit Wortgespinnsten, Drin sich ein ganzes Heer von Gimpeln fing, Die Philosophen; vor den Schulstaubdunften Floh ich, wie ein verirrter Schmetterling. Doch, wenn ich Tags im Lustrevier geschwärmt, Nicht mit der Schaar, die wild beim Becher lärmt Und kind'ichen Hader schlichtet mit dem Hieber, Verlor ich meine Nacht, ich weilte lieber Am schönen Wolfsbrunn in des Mondes Strable Mit wen'gen Freunden beim Pokale, Aus dem — o daß sie immer jung Durchs Leben uns begleiten bürften! — Wir Liebe und Begeisterung Und Muth und Seelenfreude schlürften; Nur an die reinen Herzen und Gemüther Berleiht der Wein so hohe Gnadengüter! — Oder geflüchtet in mein stilles Haus Schloß ich mich mit den Büchern ein, daraus Bergangene Geschlechter zu mir sprachen; Und Thränen wonnigen Entzückens brachen, Indeß ich las, mir aus den Augen oft, Thränen, wie der verirrte Wandrer weint, Dem in ber Büfte unverhofft Ein Eben voll von Glanz und Duft erscheint.

Wohl auch in jenen Abgrund glitt mein Blick, Wo das geheimnißvolle Weltgeschick, Das große Käthsel alles Seins, Sich hinter Schleiern birgt, die Keiner hob. Da lichtete selbst matten Scheins Kein Strahl die Finsterniß; dicht, dichter wob, Je mehr ins Dunkel ich die Augen bohrte, Die Hülle sich, und in die schwarzumflorte Unendlichkeit, die öde Nacht von Zeit und Kaum, Durch die in wüstem Fiebertraum Bon Anbeginn die Schöpfung freist, Bersank mit Zagen mir der Geist. Doch in das Dunkel, wos am tiessten war, O du mein Genius, mein Aar, Als Rettungsbringer stiegst du zu mir nieder, Ich sah von deinem leuchtenden Gesieder Den Glanz, der mich umquoll; und auswärts riß Dein Flug mich durch die Finsterniß, Auswärts wie Idas Hirtenknaben, Bis des Olympus Haupt mir silberweiß Entgegenschimmerte und mich im Kreis Die Hohen, die Unsterblichen umgaben Und um mich her beim Bacchanal Ihr Lachen scholl im lichten Göttersaal.

Db ich der Dichtung schönes Land durchstreifte, Db in des Denkens Jrrgewinden schweifte, Gesellt war Hugo mir. Als Schwärmer schalten, Als Träumer wohl ihn die Berständig=Ralten Und warnten mich vor seinen wilden Flügen, Die ihn ins leere Nirgend trugen; Ich aber folgt' ihm arglos, ohne Steuer, Auf alle Beistes=Abenteuer. Wenn wir vereint Gebirg und Flur Durchwanderten, für der Natur Geheimnisse erschloß er meinen Sinn; Von Blüth' und Blatt das Wachsen und Entfalten Mir wies er und am Bau der fündfluth=alten Gebirge, ihren Schichten, ihren Riffen Des Erdenlebens Urbeginn. Jenseits noch von den Finsternissen, Aus denen kaum der Sage Dämmrung graut, Mit dunkler Vorzeit war sein Geist vertraut. Wie, burch das Unermessne hingeronnen, Zuerst ein Flammennebelstrom gewallt,

Der freisend, wirbelnd bann zu Sonnen Und Wandelsternen sich geballt; Wie, da erkaltet nach und nach das Feuer, Aeonenlang die graufen Ungeheuer, Jguanas, Flügelschlangen, Salamander, Berggleiche Megatherien, einander Bekämpfend durch die Urweltnacht geschweift; Wie hoch am Pole Indiens Frucht gereift Und über Islands Meer, das nun beeiste, Das Kreuz des Südens seiner Strahlen Gold hinabgeströmt: vor meinem Geiste Ward also Bild auf Bild von ihm entrollt, Und seinen Worten lauscht' ich hingerissen, Als ob mit feurigen Apostelzungen Aus ihm die Weisheit redete. Rein Wiffen, Drin er, wie in der Berge Lagerungen, Nicht heimisch war. Er hatt' auf ihrem Gang Von Volk zu Volke jeder Sprache Klang Berfolgt und jebe Sag' und Göttermythe, In jeder Kunst geschwelgt, wie an der Blüthe Die Biene saugt. Die Hallen der Geschichte Führt' er bis an den Anfang mich entlang Und zeigte mir im ersten Dämmerlichte Des Urbergs himmelnahen Gletscherdom, Von dem nach Süden sich der Völkerstrom Herniedergoß — das fröhliche Gewühl Der jungen Menschheit in den thauerfrischten Bergthälern, als sich noch zu Scherz und Spiel Unsterbliche in ihre Reihen mischten. Doch bald am Himmel thürmen düster Sich Wolken auf; getrübt bas reine Leben Dem sündigen Geschlecht; da sieh! erheben Eroberer sich, Weltverwüster; Tyrannen, von der Bölker Blut beträuft, Erbauen Throne über Schutt und Leichen;

Bur Blutschrift, die in grausen Runenzeichen, Schlachtfelb an Schlachtfeld, um die Erbe läuft, Die Weltgeschichte umgewandelt nun! In all den wüsten Kämpfen, in dem Rasen Der Leibenschaft nur seltene Dasen, Darauf die Blide freudig ruhn! Reiche auf Reiche stürzend, Glaub' auf Glaube; Völker, die mit dem Feuer und dem Schwert Für eitles Hirngespinnst die Welt verheert, Mit ihren Göttern von demfelben Staube Berschüttet, und ein neuer Wahn, Der Tempel sich auf ihrem Grab errichtet, — Das war, von einem Strahle kaum gelichtet, Die dunkle Furche, die auf seiner Bahn Vom Aufgangsland bis zu des Westmeers Wogen Das ganz unselige Geschlecht gezogen. — Doch, so wie rudwärts in die Nacht der Zeiten, Auch in ber Zukunft bammerferne Weiten Mit Sehergeist sah Hugo; Prophezeiung, Die von Berjüngung sprach und Weltbefreiung, Quoll ihm aus nie erschöpftem Seelenborn. Wie auf des Rigi Kulm das Alpenhorn Hoch ob den Thälern und entschlafnen Seen Den Wandrer ruft, vom Lager zu ersteben, Daß er ben hehren Sonnenaufgang schaue: So tonte seine Stimme mir begeisternb, Wenn er weissagte: "Bald — darauf vertraue! — Erhebt, den Fluch der alten Nacht bemeisternd, Die große Sonne sich, die langerharrte; Schon seh' ich, wie von einer Warte, Den Himmel morgenröthlich glühn; Ein neuer Welttag wird erblühn. Vom Auge reißt die Menschheit sich die Binde Und steht, wie der genesne Blinde, Anbetend vor dem goldnen Licht.

Ja, allen Bölkern wird ein Baterland Die Erde sein, ein großes, wo das Band Der Liebe alle sie umslicht. Doch eine Schlacht noch muß geschlagen sein, Die letzte, um vom Joche der Despoten, Vom Priestertrug die Erde zu befrein; Das sei das Werk, Lothar, dem wir uns weihn! Einst stolz dann zu den großen Todten, Die für die Freiheit stritten, gehn wir ein."

Es war die Zeit, wo hin von Land zu Land Ein Beben schlich, ein ahnungsbanges Bittern. Gleich wie die Fluth beim Nahen von Gewittern Aufrauscht und scheu am Klippenstrand Die Möven flattern, mährend, schwer von Stürmen, Um Horizont sich dustre Wolfen thurmen, So durch die Bölker ging ein dumpfes Gähren, Ein Zagen durch ber Fürsten Berg, Als fern im Mittag über beiden Meeren Des Aufruhrs Wetter grollten. Südenwärts Sah jeder Blick erwartungsvoll Zum edlen Land des Cid, wo Freiheit-kündend Der Ruf: Duiroga und Riego! scholl; Und durch die Seelen zuckte, blitgleich zündend, Die Hoffnung auf gesprengte Rerkerbande, Gestürzte Throne und des Rechtes Sieg. Wenn bort, wo von der Scheiterhaufen Brande Noch jüngst die grause Lohe stieg, Nun hoch der Freiheit Flamme schlug, Wer war, der länger Knecht zu sein ertrug? hin wogte auf des Mittelmeeres Fluth Der hehre Schein wie Sonnenaufgangsgluth Von Calpes Fels bis an Italiens Ruften, Und laut wie Donner des Besuv Scholl durch das tiefentschlafne Land der Ruf, Shad, Gef. Werte. II. 20

Zum Kampf mit den Thrannen sich zu rüsten, Ja fernher in der Freiheit jungem Glanz Erstrahlten die Ruinen Griechenlands Gleich Gletscherhöhn im Morgenroth. —

Jedwedem Tritt der Göttin lauschten wir, Wie, Kerker sprengend, sie von Grab und Tod Die Bölker weckte. In des Herzens Noth Dann gallenbittre Worte tauschten wir: "Kommt nur für Teutschland keine Auserstehung? Soll es, ein Spott zu Haus und in der Fremde, Dastehn im Armensünderhemde,
Sogar sein Name eine Schmähung, Ein Inbegriff von allem Jämmerlichen? Nein, nein, nicht also! noch nicht ausgestrichen Sei unser Volk in der Geschichte Buch; Noch einmal, groß und mächtig wie es war, Als alle überslog der deutsche Aar, Erheb' es sich im königlichen Flug!"

Schon lange haßten wir den tollen Schwarm Von Jünglingen, die lärmend Arm in Arm Die Stadt durchzogen und durch bunte Bänder, Abzeichen ihrer dreißig Vaterländer, Mit ihrer und mit Deutschlands Schande prahlten. Doch Andern, deren Blicke höher strahlten, Wenn wir vom einen, freien Deutschland sprachen, Bald wurden wir vertraut. Ein alter Zwinger, Ein Bau noch aus der Zeit der Karolinger, In dessen Nacht kaum Sonnenstrahlen brachen, Ward uns erlesen zur Zusammenkunft. Verfallen, schaurig und verdumpst War das Gemäuer, aber uns so lieber. —
Ich wills gestehn, gleich einem Traum im Fieber,

Halb grauenvoll und halb wie Fastnachtschwänke Gemahnt es mich, wenn ich ber Stunden bente, Als wir zur Nachtzeit dort zusammen kamen. Ein Tisch, behängt mit schwarzem Tuch, War in der Mitte und darauf ein Buch, Drin jeder Bundesbruder seinen Namen "Der Rächer" "Sand" "Arminius" Mit eignem Blut einschrieb. Ein Rug, Auf einen Todtenkopf mit bleichem Mund Gedrückt, besiegelte ben Bund. Nicht fehlten Dolche, noch gefreuzte Schwerter, Noch Schwüre drauf beim zwölften Stundenschlag, Und wer am meisten von Tyrannen sprach, Am donnernosten die Unbill langverjährter Migbräuche rügte und der Knechtschaft Schmach, Der Redner wars, der uns zumeist gefiel. Und doch, beim Himmel! ob auch ihre Reinheit Beflect ward durch der Jugend Possenspiel, Die echte Freiheit und die deutsche Ginheit, Stets schwebten sie vor mir als hohes Ziel.

In schönster Blüthe so stand die Verschwörung; War auch der Bund kaum zwanzig Häupter stark, Wir glaubten, lodern werde die Empörung Durchs Vaterland von Mark zu Mark. Daß alle Fürsten zu verjagen seien, Galt uns für sicher, doch in unsre Reihen Drang Zwiespalt ein: der eine Theil Sah in der Republik das einz'ge Heil, Der andre hätte gern aus dem Kyffhäuser Den alten Rothbart sich geholt als Kaiser. — Das ernst und ernster sich der Zwist entspann, Vrach uns zum Slück die Zeit der Ferien au, Nach Süden reiste der und der nach Norden, Und Alles blieb ein Schwank, ein jugendlicher;

Ein Streit mit blut'gen Köpfen wäre sicher Der deutschen Einheit Vorspiel sonst geworden.

Daß irgend wem der Schwank bedenklich schien, Wer auf der Erde konnt' es ahnen? Und doch, als sei'n vom Sturme ber Titanen Die Götterburgen von Berlin und Wien Bedroht, befiel ein Zagen und ein Zittern Germaniens Herrscher. Thron, Altar, So hieß die Losung, seien in Gefahr: Bald, die Berschwörer auszuwittern, Von Spähern wurden alle Lande voll, Die Zahl der Hochverrathsprozesse schwoll; Für die Fascikel und die Aktenstöße Begann der Plat zu fehlen in den Schränken, Und, über Deutschlands projektirte Größe Etliche Jahre reiflich nachzudenken, Gewährte man den jungen Umsturzhelden Im Kerker Frist; bald werd' ich davon melben.

## Vierter Gesang.

1.

Vorbei an Hügeln, reben=überhangen, Die mit des Herbstes reichstem Segen prangen, Verfallnen Burgen, welche von den grauen Felsspißen in die Schluchten niederschauen, Wer zöge gerne nicht die weitberühmte Vergstraße hin? Mein war dies Glück.

Wie ich des Wegs entlang schritt, glitt mein Blick Auf Wiesen bald und reich beblümte Thalgründe hin, bald fern zum Horizont, Wo über breiter Aehrenfelder Wogen Der Rhein aufblitte; große Wolken zogen Mir übers Haupt hin, abendgluth=besonnt, Und nur von meiner Tritte Schall Hört' ich am Bergessaum den Widerhall. So, wie ich sinnend ging, vom Wege hatten Mich bald die Schritte abgeführt; der Schatten Der Bäume brach im Zwielicht; immer steiler Und mächt'ger hoben sich wie Riesenpfeiler Die dustern Felsen; mir zur Seite toste Ein Bergstrom schäumend über graubemoofte Steinklippen nieder; wunderbar Sprach seiner Wasser Rauschen mir zur Seele; Die Laute bunkten mich bekannt; mir war Als ob er alte Mären mir erzähle. Ward hier in Obins Wald vom grimmen Hagen Am Brunnen Siegfried nicht erschlagen? Bin ich ins Reich der Sage vorgedrungen? Ja, dieses ist das Land der Nibelungen; Matt glänzen vor mir in des Mondes Strahle, Vom Staube vieler Jahre überweht, Der Helden halbvergegne Todtenmale; Dazwischen Lanzensplitter, Kriegsgeräth, Berbrochne Schwerter, modernde Gebeine, Und Blöcke von Granit und Runensteine, Aufragend noch aus jener wilben Zeit, Die sich gehärtet in dem Blut der Drachen.

Lang stand ich zwischen Traum und Wachen; Seltsame Lettern, hier und da verstreut, Sahn bei der Sterne Zitterlicht, dem bleichen, Auf mich herunter von der Felsenwand; Als hielten die geheimnißvollen Zeichen Mit Zaubermacht mich festgebannt, Bermocht' ich von der Stätte nicht zu weichen; Ich glitt auf einen moos'gen Steinsitz nieder Und mählig schloß mir Schlaf die Augenlider.

Am Morgen horch! erweckt mich Hörnerklang, Ich fahr' empor, und an dem Felsenhang Steht dicht vor mir, vom Roß herabgestiegen, Ein Jägersmann und spricht: "Ei sieh! Lothar! Kanns sein? Dich sind' ich hier am Boden liegen, Landstreichern gleich? Bon der Justiz, sürwahr, Verfolgt müßt' ich dich glauben, Bösewicht, Und dich in Ketten legen, wüßt' ich nicht, Wie du von je dich wild umhergetrieben, Daß dir kein Rock am Leibe heil geblieben. Nun auf, mein Junge, steig zu Roß! Umsonst schon oft lud ich dich auf mein Schloß, Doch jetzt gefangen bist du; lang als Gast Auf Falkenberg zu weilen, sei gefaßt!"

Die Augen rieb ich mir, ob ich nicht träumte, Und warf den Blick im Kreise; um mich her Sah ich wie ein im Sturm erstarrtes Meer Steinblock an Block von gestern noch; noch schäumte Zu Häupten mir der wilde Felsenstrom; Der Jäger aber — ja, er wars, mein Ohm In sernem Grade, Freiherr Falkenberg, Der in der Pfalz vor Jahren uns besucht. Fort suhr er: "Nun! komm nur aus dieser Schlucht! Das ist ein Ausenthalt für Gnom und Zwerg, Doch nicht für uns." Und als von rechts und links Die Jäger nahten, achtsam seines Winks:
"Ein Roß", rief er, "laßt hier für meinen Neffen, Im Buchenwald werd' ich euch später treffen!

Und du begleite mich, mein junger Freund!"
Wie er gebot, — was konnte Sträuben frommen? — Schwang ich mich in den Sattel, doch beklommen War mir das Herz. Von Sonnengluth gebräunt, In Reisetracht, ein Ziel des Spotts und Hohns Für die Lakain, zum Schlosse des Barons Sollt' ich einziehn? Hofmarschall, Kammerherr Und erster Rath am Hof des Herzogs er, Und ich? — Doch Muth, Lothar! Ein Freiheitsheld, Der bald zum Kampfe wider eine Welt In Wassen ausziehn will, muß den Respekt Vor solchen Titeln aus der Seele scheuchen!

Durch eine Schlucht, die hinter Ginstersträuchen Und Farrenkraut die Aussicht lang versteckt, War unser Ritt gegangen. Plötlich wies Mein Oheim auf ein Schloß, dem hell der Morgen Die Fenster schimmern ließ: "Mein Ohnesorgen", Sprach er, "ist das, mein traulich Paradies, Der grüne Fleck in meines Lebens Debe! Längst hätte alle Blüthen ihm die schnöbe Hofluft gewelkt, wenn ich der Monde zwei In jedem Herbst nicht hier verbringen dürfte Und neue Kraft aus reinem Borne schlürfte, Den die Natur mir beut. Vom Zwange frei Mich unters muntre Landvolk hier zu mischen, Bei Jagd mich und bei Fischfang zu erfrischen, Das dünkt vom ganzen Jahre mich das Beste; Schafschur und Ernte sind hier schönre Feste Als jene, wo durch reich erhellte Säle Die eitle Menge wogt; und wenn Abele, Mein Töchterchen, die wie die Alpenrose Hier frischer blüht, die reife Aprikose Vom Ast mir bricht, o alle Leckerbissen An reichbesetzter Tafel kann ich missen!

Da sind wir, Freund! nun sei bei uns willsommen!" Mein Oheim schwieg, und minder schon beklommen hin durch des Parks vom Morgenthau noch nasse Alleen folgt' ich ihm zur Schloßterrasse, Die hoch nach Westen auf das schöne Thal Des Rheins hinabsah über Rebenhügel. Wir ritten vor, und Diener, uns die Bügel Zu halten, traten aus dem Schloßportal.

2.

Bald heimisch unter meines Dheims Dach Mich fühlt' ich in dem traulichen Gemach. Der Frühwind weckte, im Kastanienbaum Vor meinem Fenster rauschend, aus dem Traum Mich täglich bort. Alsbald auf den Balkon Trat ich hinaus, und drunten oft im Garten Den Alten mit der Tochter fand ich schon, Die meiner für die Morgenwandrung harrten. Ein Frühmahl labt' uns in der Rebenlaube, Bu dem wir selbst die vollgereifte Traube Uns von den Zweigen brachen; drauf von dannen Bings auf beperlten Auen, reichgesegneten, Wo Früchte aus den Wipfeln niederregneten Und uns zur Seite aus ben Bergestannen Der äst'ge Damhirsch trat. Die frische Kühle, Des Baches Rauschen an der Klappernichle, Von Dorf zu Dorf der Morgengloden Ruf, Nichts war, das uns nicht Freude schuf.

Adele, fast noch Kind, erst sechzehnjährig, Kam bald mit Blumen, die am Weg sie brach, Zu mir gehüpft und sprach gelehrig Die Namen, die ich nannte, nach; Bald fah fie, über eines Baches Wellen hinabgeneigt, bem Spiel ber ichnellen Gründlinge zu, wie mit den Silberfloffen Sie auf bem Riesgrund hin und wieder schoffen. Nur leicht beim Hüpfen über Thal und Hügel Berührt' ihr Fuß den Boden, wie der Flügel Der Schwalbe kaum des See's Fläche streift. Den Mund umschwebten, steten Frohsinns Töchter, Ihr Scherz und Lust im findlichen Gelächter, Und boch, wie unterm Weinlaub dicht gehäuft Im Lenz schon Traube neben Traube hängt Und sich den Strahlen, die sie reifen sollen, Der Beeren Fülle sanft entgegendrängt: Also in ihres Auges Tiefe quollen Gefühle, die der Kindheit unbefannt. Bisweilen fah ich sie bie Stirne neigen, Sie blickte träumend nieder und von Schweigen War ihr die Lippe wie gebannt. Dann wieder plötlich schien sie zu erwachen, Und ihr vom Munde scholl ein helles Lachen; Oder der Amsel, die im Busche schlug, Antwortend, eine wilde Melodie, Die hin von Fels zu Fels der Frühwind trug, Hinunter in die Thäler jauchzte sie.

Des Abends weilten wir vereint im Saal. Noch spät im Dunkel oder wenn der Strahl Des Mondes durch die Bogenfenster glitt, Erzählte uns der Ohm von fremden Landen Und Abenteuern, die er einst bestanden: "Glücklich wem in der Jugendzeit der Schritt Fern von der Heimath schweisen durste; seis Daß er geschaut, wie um des Nordens Eis Der Sonne mitternächt'ge Strahlen sprühn,

Den Welttyrannen vorwurfsvoll zu fragen, Für welche Schuld sie in die Erdennacht Verstoßen sei? Ein Ringen von Titanen, Ein Kampf von Höll' und Himmel wars, Dann wieder ein geheimnißvolles Ahnen Göttlicher Wunder, und im Flug des Aars Siegreich empor von Tod und Grabnacht schwang Begeistrung sich im jubelnden Gesang.

Indeß sie also Händels Fugen, Marcellos Pfalmen ihre Seele lieh Und mich im Sturm dahin die Tone trugen, Sprach ich zu mir: Welch Räthsel sie? Rein Sonnengipfel ist, zu deffen Erhabnen Höhn sie sich nicht aufgeschwungen, Rein Abgrund, ben ihr Geist nicht ausgemessen. Allein, war dann das Spiel verklungen, Und kam Abele leichten Tritts gesprungen, Um neben mir den Garten zu durchwandern, Ein Mädchen wieder war sie gleich den andern, Auf beren Sinn noch halb der Morgenschleier Der Kindheit ruht. Wie nah die Weihnachtsfeier Mit ihrem hellen Tannenbaume fei, (Und dennoch fehlten noch der Monde drei) Was sie dem Bater schenke, wie viel Gier Ihr Lieblingstäubchen heg' im Mest, Das wars, wovon sie Tag für Tag mir sprach; Dann wieder wenn ein Eichhorn, durchs Beäst Aufkletternd, die verdorrten Zweige brach, Mit Bänden klatschte sie dem Thierchen nach.

Mir, ihrem Better, war gegönnt, vertraut Bei ihr zu weilen; mit dem süßen Du Rief ich den Früh= und Abendgruß ihr zu, Und hold vom Mund floß ihr derselbe Laut,

Wie wenn die Schwester mit dem Bruder spricht. Allein bald fühlt' ich, das genüge nicht. Wenn durch den Park wir schritten Arm in Arm, Auf einer Moosbank rasteten und warm In meiner ihre Rechte lag, Durchzitterte von ihrem Buls der Schlag Mein ganzes Sein; ein suger Wohlgeruch Umwallte sie; sogar ihr Busentuch, Das mich, im Winde flatternd, leicht berührte, Die Spite ihres Lockenhaares schürte In mir die Leidenschaft; in niegekannten Empfindungen und Hoffnungen entbrannten Mir Geist und Sinn. Doch was mir fort und fort Die Ruhe nahm und durch mein Wesen all Hinströmte, bis es im gestammelten Wort Hervorgebrochen, fand es Widerhall In ihrem Busen auch? Wenn mit Entzücken Mein Aug' in ihren holden Zügen las Und feur'ger in der Wonne Uebermaß Die Gluth aufloberte in meinen Blicken, Bum Schreden mir begann fie wieder Bon ihren Tauben oder kind'schem Tand, Zog aus der meinen plötlich ihre Hand Und schlug die schwarzen Wimpern nieder. Allein auf kurz nur in die Irre so Ward ich geführt; im tiefsten Herzen froh Bußt' ich, daß mich ihr Herz verstehe, Und wie ich Tag' auf Tage selig Berweilte in des Mädchens holder Nähe, War mir, als ob ich aus dem Kind allmählig Die Jungfrau voller sich entfalten fähe; Zu höherm Fluge nach und nach Hob ihre Psyche, die wie Schmetterlinge Bisher geflattert, prüfend ihre Schwinge, Und eine Stimme mir im Innern sprach:

Sie ist es, meines Herzens Braut, Die ich im Traum der Kindheit schon geschaut! Zwei Leiern gleich, die eine Melodie Mit ihrem süßen Klang begleiten, Auf einen Ton sind unsrer Seele Saiten Gestimmt, daß sie in Harmonie Bei Lust wie Wehmuth mit einander beben. Mein tiefstes Ich, mein Fühlen und mein Streben Wird sie verstehn. In ihrem Geiste werden Die lust'gen Kinder meiner Phantasie Und die Gedacht. Mit ihr durchs Leben gehn, Kein Glück begehr' ich sonst auf Erden.

3.

Die Zeit war nahe, wo zum nebelvollen Novemberstande sich die Sonne senkt Und man nur wie an Sagen, längst verschollen, Burud an ihre Sommerglorie benkt; Doch vor dem Scheiden glomm sie noch einmal So klar, daß Erd' und Himmel sich im Strahl Des goldnen Lichts berauschten. Nieder träufte Der wolkenlose Glanz auf Berg und Thal Am schönen Rheingestad und reifte Die Rebenfrüchte an den Felsenhängen. Die Luft erscholl von jubelnden Gefängen Des muntern Winzervolks; zum Traubenlesen War nie ber Segen noch so reich gewesen. Nachts bei ber Flöte, ber Schalmei Geton Schwang, auf bem Haupt ben Weinlaubkranz, Sich Paar an Paar in lust'gem Reigentanz, Und Freudenfeuer flammten auf den Höhn,

Und durch das Nachtblau schossen, rothen Glanz Versprühnd, Leuchtkugeln, die gleich Meteoren Sich in des Himmels Sternenheer verloren.

In diesen schönen Tagen, wo von Frobheit Die Bergen überströmten, wie vom Most Die Fässer, unerwartet kam die Bost An meinen Oheim "daß des Herzogs Hoheit "Geruhen wolle (dies des Schreibens Styl) "In seinem ländlichen Aspl "Den Herrn Hofmarschall gnädigst zu besuchen." Mein Oheim las es und begann zu fluchen, Doch gute Miene zu bem bosen Spiel, Was blieb ihm fonst? Im Schloß der große Saal Ward festlich ausgeschmückt für Ball und Mahl; Im Dorf und auf dem Weg an allen Orten, Durch die der Fürst tam, prangten Ehrenpforten; Mit Versen an den Landesvater zierten Die Häufer sich, und Kinder memorirten Anreden, Die ber Schultprann verfaßt.

Daß beim Empfange nichts der hohe Gast Bermissen möge, langte vor ihm schon Ein Hösling an; es war des Oheims Sohn, Des Herzogs Kämmerer, Baron Sylvester; Doch o! dem Bater und der holden Schwester Wie ungleich er! Sein Antlitz trug den Dünkel Des Stumpssinns, der aus seinem kleinen Winkel Die Welt bemißt, auf platter Stirn geschrieben Und zeigte stolz die Spuren noch von Hieben, Die als Bandalen-Senior am Strand Des Neckar er empfing in blut'gen Sträußen. Sein Höchstes aber war ein Ordensband, Nicht für Verdienste um das Vaterland, Rein ihm verliehn vom Herrscher aller Reugen, Weil nach der Hauptstadt an der Newa Borden Bum Kindtauf-Glückwunsch er entsendet worden. Schon seit dem ersten Blick war mir der Fant Zuwider, und es schien, alsbald erkannt Hatt' er in mir den Feind. Wir magen Uns stumm mit Bliden; als beim Mahl wir sagen, Begann Sylvester bann auf Demokraten Bu schmähn; Umfturz bedrohe alle Staaten, Und wider Thron und Altar die Berschwörung Bereite auch bei uns sich zur Empörung, Wie schon die Carbonari, die Banditen, Im Nachbarland das Königthum verriethen. Dann vom bestehnden Recht, dem legitimen, Sprach er nach Junkerart, wie unfre Zeit Sich ber von Gott gesetzten Obrigkeit Nicht unterwerfe mehr mit Ziemen, Und wie wir in den dräuenden Gefahren Schutz suchen müßten bei bem mächt'gen Baren. Ich aber unterbrach den Phrasenschwall Und pries die Zeit, daß noch ein Widerhall Von Leipzigs Tagen und von Waterloo's In ihr erklinge. Deutschland stark und groß Und frei zu machen, niedre Söflingseelen Nur könnten auf so hohes Streben schmälen; "Weh, schloß ich, wenn sich über unser Loos Bum Richter ber Barbar aufwirft, ber Ruffe, Der uns verräth mit seinem Judaskuffe."

Indeß vom Munde so der Redestrom Mir floß, beifällig lächelte mein Ohm, Und auch Adele, halb verlegen, blickte Mich an, indem sie mit dem Haupte nickte. Allein hochrothen Angesichts erhob Ihr Bruder sich, der Wuth und Rache schnob.

Um Abend fam in prächt'gen Staatsfaroffen Der Herzog mit dem Hof; aus Böllern ichoffen Die Bauern, und des Schlosses Sal' und Zimmer Aufleuchteten von hellem Kerzenschimmer. Ich - ohne Hoftracht und bem Höflingtreiben Abhold — um ganz dem Feste fern zu bleiben, Durchwanderte im Park die Gange unten, Wo alle Wipfel in dem Schein der bunten Nachtlampen strahlten wie smaragdne Flammen. Im Silberduft des jungen Mondes schwammen Gebirg' und Ferne rings, und leisen Schalles Vom Schloß her hallte die Musik des Balles. In Dämmertraum wie die Natur umher Versank die Seele mir; des Streits nicht mehr Gedacht' ich, all mein Denken war Abelen Geweiht, wie nun im Glanze ber Juwelen Hin durch den Saal sie schweb' im leichten Tanz; Doch in ber Jugend, in ber Anmuth Glanz Noch höher strahle. Plötlich in den Buschen Bur Seite hört' ich Tritte und dazwischen Dumpf ausgestogne Worte; vor mir stand Borngluth=entflammt Splvester, in der Hand Ein Paar Pistolen: "Treff' ich bich? da nimm, Nimm, Schurke, Demagog! mein Grimm Ift nur durch Blut zu stillen. Gi, bu gitterst, Ich mert' es, Memme, wenn du Pulver witterst; Geschwind, vertheid'ge dich!" Und das Pistol Mir drängt' er auf. Ich faßte mich: "Nun wohl! Vor Zeugen morgen!" - "Hier, sogleich! ich schieße bich Wie einen hund zu Boden sonst; entschließe dich!" Wir stellten uns; er zählte laut: beim Drei Aus beiden Läufen krachend flog das Blei; Ein Fall; am Boben lag mein Gegner ba; hin stürzt' ich, warf mich über ihn und sah Sein Auge brechen; auf die Brust ihm fest Schad, Bef. Werte. II.

Im Todeskrampfe war die Hand gepreßt; Dann sank sie und ein breiter Blutstrom brach Aus offner Wunde; Alles war vorüber.

Wie sinnlos starrt' ich hin, mir lag ein trüber Nachtslor auf Aug' und Geist; erst nach und nach Aufrafst' ich mich; an jener Stelle litts Mich länger nicht, ich stürmte schwanken Schritts Bon dannen durch die hoffnungslose Nacht, Berfolgt von der Gedanken grimmer Meute — Denk' ich an jene Stunden, o noch heute Durch mein Gehirn hin, eine grause Jagd, Fühl' ich es toben. Hoffnung, Glück und Frieden Dahin! Adele, die mein Alles war, Durch einen Strom von Blut für immerdar Bom Mörder ihres Bruders nun geschieden! —

In Todesangst des Herzens so, entsett, Irrt' ich umher, bis ich zulett Erschöpft in einem Dorf zusammenbrach. Den halb Entseelten, der am Wege lag, Mitleidig in sein Haus aufnahm ein Bauer. Wie lang verzweiflungsvoll in dumpfer Trauer Ich dort geweilt, ich weiß es nicht; Nicht stieg für mich des Tages Licht, Noch sank es unter; schwere Nebel nur Hin durch den Himmel sah ich kriechen; Die Erde schien, das Leben, die Natur In ihrem gift'gen Hauch zu siechen, Und ich beneidete die Todten, Die sich geborgen vor des Schicksals Wüthen.

Endlich rafft' ich mich auf aus meinem Brüten Und sendete Adelen einen Boten. Gezwungen sei ich worden zu der That, Schrieb unter Thränen ich an sie und bat, Daß ich sie wiedersehen dürfe Und, ihr versöhnt, aus ihrer Stimme Klang Das süße Labsal der Bergebung schlürfe.

Der Wiederkehr des Boten lang Wie auf des Weltgerichts Entscheidung harrt' ich. Mit einem Blatt kam er zuletzt; bang starrt' ich Das Schreiben an, auf dem mein Schicksal stand, Und las und blieb wie blitzgetroffen, Augen und Seele auf das Blatt gebannt: "Mich wieder je zu sehn darf der nicht hoffen, Durch den schreckvollen Tod mein Bruder fand." So schrieb sie; ja es war Adelens Hand.

## Fünfter Gesang.

1.

Blücklich zu preisen ist der Ungeborne, Nicht folgt ihm die Erinnrung an verlorne Slückseligkeit durchs Leben nach und reißt Von Trost und Frieden ab den Geist; Nicht hält der Gram an seinem Lager Wacht Und scheucht den Schlaf, den milden Thau der Nacht, Von seiner Wimper, oder macht den Schlummer Zum hohlen Spiegel, drauß des Tages Kummer Ihm neu entgegenstarrt und gleich dem wilden Heerzug des Odenwalds in Schreckgebilden Durch seine Träume zieht!

In düstrer Kammer, Gefährte mir allein der bleiche Jammer, Lag ich verzweifelnd, herzgebrochen Und starrte lautloß, regungsloß inß Leere Und rang umsonst auch nur nach einer Zähre, Die meine Schmerzen lindre; langsam trochen Die Stunden hin, die Tage und die Wochen, Und keine brachte Trost. Wenn mählig milder Deß Kummerß Fittig mir daß Haupt umkreiste Und, serne dämmernd, holde Friedensbilder Auftauchten vor dem gramgebeugten Geiste, Trat wieder daß Gedächtniß deß Vergangnen Vor meine Seele und, gleich dem Gesangnen, Wenn er die Kerkerknechte nahen hört,

Der halbe Winter war dahingeschwunden, Da kam aus Heidelberg ein Bote mir: "So hab' ich endlich euch gefunden! Flieht, slieht, nicht sicher seid ihr hier! Entdeckt ward die Verschwörung; der Genossen Sind viele schon gefangen; schnell entschlossen Hat Hugo in die Schweiz zu sliehn versucht; Er sendet mich und räth euch schleun'ge Flucht; Zu tressen hofft er euch im alten Bern!"

Der Mahnung folgt' ich, und ein günst'ger Stern Ließ mich entrinnen; aber ohne Frucht Blieb all mein Forschen nach dem Freund; vergebens In jener Stadt ihn sucht' ich; seines Lebens Und seiner Freiheit eine Kunde nur Blieb mir versagt; so wie des Wandrers Spur, Die tief im Wüstensand der Wind verwehte, Schien er verschwunden.

Aus dem Lärm der Städte Floh ich aufs Neue; nicht des Bleibens War mir inmitten dieses lauten Treibens Der Menschenwelt, das meinen Schmerz verhöhnte; Erst als es ferne mir und ferner tonte, Ging mir der Athem freier. Tief im Schooß Ter Alpen barg ich mich, wo hehr und groß Mich die Natur umfing. Allmächtig thronte In Einsamkeit, die nur der Sturm bewohnte, Der Winter bort. Ringsum erhabnes Schweigen, Nur unterbrochen von dem Saufen Des Nordwinds in den Tannenzweigen Und von der Wasserfälle Brausen, Die, ungebändigt durch den Frost, hervor Aus Gletscherhöhlen schäumten. Hoch, hoch oben Des himmels Dede spaltend, hoben Die Riesenberge ihre Stirn empor, Und über Klippen von krystallnem Eis Und über Urweltfirnen, weiß Roch von der ersten Erdentage Schnee, Bog, so wie in der Dinge Anbeginn, In schnellem Flug der Wolken Heer dahin.

Auf Felsensteilen dort, die jäh Hinab in finstre Schlünde sanken, An Gipfeln, kaum erklimmbar dem Gedanken, Weilt' ich, zu stillen meines Herzens Weh. Vor diesen großen, ewigen Gestalten — Sprach ich zu mir — vor den jahrtausendalten Giganten der Natur, die Welten Und Sonnen untergehen sahn, was gelten Die Menschen und ihr kleinliches Geschick, Ihr Leben kaum ein Augenblick Um Zifferblatt ber Zeit? Aeonenlang Sahn diese himmelnahen Erdenwächter Hinunter auf die wechselnden Geschlechter, Wie gierig sie das Grab verschlang; Und Staub, als ob sie nie gewesen maren, Sind nun die Myriaden Ephemeren, Die so wie du gelitten und geweint. Noch jedes Herz, das nicht in Gram versteint, hat brechen muffen, und, wenn beines bricht, Ralt, regungslos bleibt die Natur und stumm; Auch nur das kleinste Stäubchen, das im Licht Der Sonne spielt, freist anders nicht barum. Das Gine mag, ihr Menschenzwerge, Euch trösten in des Lebens Fiebertraum: Bu Trümmern werden selbst die Riesenberge; Die Erbe, diese Blase auf dem Schaum Der Dinge, der bestandlos fluthet, Wird berften einst im unermegnen Raum, Und kein Gedächtniß bleibt im weiten AU Un den verschollnen Erdenball Und all die Wesen, die auf ihm verblutet.

Ich suchte so, doch fand nicht Trost. Ums Herz mir zog sich eine harte Eisrinde, und mein Seelengram erstarrte, Wie um mich her im Winterfrost Des Daseins Pulse stockten. Da begann Sichs wieder in der Erde Brust zu regen; Dem tiesern Blau, das durch den Himmel rann, Aufathmend lächelte sie neu entgegen; Durch ihre Abern floß in höhern Schlägen Die Lebensssluth und trieb zu schnellerm Takte Die Wellen der beschäumten Katarakte, Und farb'ger wölbte auf dem Sturz der Wogen Die Frühlingssonne ihre Regenbogen.

Als so von Wälschland her mit lauem Wehen Die Winde von den frosterstarrten Seen Ihr Augenlid, die Gisesbede, bliesen, Daß schmachtend wiederum die dunkelblauen Ben himmel äugelten; als sich bie Wiesen Mit bunten Blumen schmückten und die Auen Und die Lawinen auf den Höhn erwachten Und über mir die Eisgewölbe frachten, Da drang in meinen Busen auch das Thauen; Sein Frost zerrann; bin durch mein Herz Fühlt' ich es wehn wie suße Frühlingsschauer, Und blutend brach hervor der alte Schmerz Und all mein Wesen schwelgte in der Trauer, Wie bei ben ersten Lenzgewittern In Wollust die erwachten Fluren zittern. Nicht war fortan ein riesiges Phantom Mir die Natur, ein schreckliches Gerippe; Vertraut sprach sie zu mir aus Wald und Strom, Und schluchzend stürzte sich mein Gram von Klippe Bu Klippe fort mit ihren Wasserfällen Und wiegte sich, wenn sie mit Donnerchören Der Sturm durchzog, im Wipfel ihrer Föhren. Das Murmeln ber geschwätigen Quellen, Der Eichen Rauschen, die der Frühwind schwang, Ertonte mir wie heil'ger Wiegensang, Mit dem die große Mutter meine Qualen In Schlummer lullte. Wohl zu manchen Malen Bog bie Erinnrung bes Erlebten Durch meinen Schlaf, daß alle Fibern bebten Und mich vom Pfühl empor das Schreckgespenst Der Träume jagte: doch wenn dem Erwachten Die Seen bann, von Mattengrun befrangt,

Im Morgenschein entgegenlachten, Wenn von des Frühlings heiterm Sitz mein Blick Auf zu des Winters ew'gen Thronen schweifte, Zum Kampf mit dem tyrannischen Geschick Ermannt' ich da mich, und mir reiften An deinem Odem, göttliche Natur, Entschlüsse auf Entschlüsse; mich zu mahnen Begann ich wieder an den Schwur, Als ich mein Leben hohen Planen Zu weihn gelobt; in Muth und Thatenlust Aufs Neue klopste mir die Brust.

Gleich Adlern, die an höchster Wolke hangend Dahin von Berg zu Bergen spähn, Warf ich von Land zu Land ben Blick verlangend, Mir meines Wirkens Schauplatz zu ersehn. Bur Beimath wohl flog sehnend mein Gedanke, Allein umsonst, gezogen war die Schranke; Beächtet, in Berbannung mußt' ich irren, Denn, kehrt' ich heim, fort schleppten mich die Sbirren; Und daß so bald die bittre Schmach, Die über ihm, ein schwerer Nebel, lag, hinweg von meinem Volke weiche, Wie durft' ichs hoffen, da die bleiche Bagniß, ba Trägheit, Gigensucht, Entzweiung Bereint ein Bundniß wider die Befreiung Des Vaterlands geschlossen? — Manche Stunde So sann ich nach; da kam mir Kund' auf Kunde, Wie jenseits von der Phrenäen Kamme Der Freiheit Lohe hoch und höher flamme. Das Volk ber Helben und ber Helbenfänger, Das fühn zuerst dem Weltbedränger Die Stirn geboten, schlachtbereit und stählern Aufs Neu' nun stand es in den wald'gen Thälern Und auf den Höhn der sonnverbrannten Sierren;

Doch nicht, wie einst, zum Schutz des Lehensherren, Des schnöden Ferdinand, nicht für Altar Und Thron beim Schlachtenruf: St. Jago! war Sein Schwert gezückt; ihm winkte reinrer Ruhm, Als je den Kämpfern für das Königthum; Wo ist des Lorbeers, wo der Krone Glanz, Der nicht erbleicht, Freiheit, vor deinem Kranz?

Doch das Geschlecht, das dunkle, das erschreckt, Nachteulengleich sich vor dem Tag versteckt, Erbebte, wie das helle, funkelndrothe Gestirn hoch an Hispaniens Himmel lohte, Und, um die alte Nacht zurückzubringen, Trat ein Congreß von allen Finsterlingen Europas in des Dietrich Stadt zusammen. In Blut zu löschen die verhaßten Flammen, Das war die Losung, die vom Strand der Etsch Die Welt durcheilte; und schon mit Gesletsch, Nach Beute gierig, zeigte an der Seine Die grimme Kriegermeute ihre Zähne.
Was konnte Frankreich Süßres sich versprechen, Als so die Schande von Baylen zu rächen?

Gefunden war für mich ein Feld der That Im Wirken für der Spanier heil'ge Sache, Und eh' das Frankenheer zum Werk der Rache Der Bidasson noch genaht, Sah ich das blaue Haupt der Phrenäen Im ersten Morgenlicht vor mir erstehen.

2.

Ein Maulthier von Navarras edler Zucht Trug mich den Saumpfad aufwärts; munter hallte Der helle Klang der Glöckhen durch die Schlucht Und, aufgeschreckt aus seiner Felsenspalte, An mir vorüber floh in scheuer Flucht Der Isard, bis er hoch am Klippenrand Auf wolkennahem Pfad dem Blick entschwand.

Durch Waldesgrün, in dessen Dämmerung Die Sage noch von alten Zeiten träumt, Vorbei an Schlünden, wo der Sturzbach schäumt Und sich von Rand zu Rand in kühnem Sprung Die Brücke schwingt, klimmt steil ber Weg empor, Auf dem mit Ataghan und kurzem Speere Der turbanhäupt'gen Sarazenen Heere Herüberschwärmten durch das Felsenthor, Als in jahrtaufendjähr'gem Schlachtgetummel Um Allahs Paradies und Christi himmel Der Kampf von Asien mit Europa gohr. Dem Wandrer, wie er zieht des Wegs entlang, Jits, als vernähm' er in der Wälder Schauern Ein Rlagelied von Tod und Untergang, Und weiter sieht er an des Berges Hang Ein dustres Rloster einfam trauern, Aus dessen halb zerfallnen Mauern Der Wind den Grabesstaub der Paladine Seit lang verweht. Verstummt der Glocken Schall Im Thurm der stürzenden Ruine, Vor der wie eine große Trauerbühne Das sangberühmte Thal von Ronceval Sich finster behnt, umschlossen von dem jähen Bergrund ber zackenreichen Phrenäen.

Hier, großer Karl, hast du sich bein Geschick Un beinen Tapfersten erfüllen sehen. Wie Löwen, wenn um huften und Genick Arabiens Riefenschlange sich geringelt, War Roland mit den Seinen vom Gestrick Des tausendarm'gen Maurenheers umzingelt; Und immer neu noch bringen durch die Schlucht Bahllose Beiben, frumme Gabel schwingend Und Tod den schon erschöpften Streitern bringend; Und von den Höhn mit Riesenwucht, Gelöst durch Sarazenentücke, Bernieder rollen Felfenstücke. Dort stürzt, von Strömen heißen Bluts umqualmt, Ein Roß, des eignen Reiters Haupt zerstampfend, Ein Ritter hier, vom Felsenblock zermalmt, Das heil'ge Banner noch im Tod umframpfend, Nur Roland steht, der Held, dem Alle weichen, Noch einsam da inmitten all der Leichen. Berwundet selbst, vom Heidenschwarm umringt, Sieht er ben Herbst bes Todes in der Runde, Da schleudert er, daß es am Fels zerspringt, Das Schwert hinweg und führt das Horn zum Munde, Und bläst und bläst, daß rings die Felsen zittern, Dann sinkt er sterbend zu den andern Rittern.

D wackre Kämpfer! Nicht ein Ehrenmal, Wie niedrer Helden Gräber damit prunken, Prangt an der Stätte, wo ihr hingesunken; Doch hier im düstern Todesthal, Ich sühl's, umschweben noch mich eure Manen Und, ob auch weltverschieden unsre Bahnen, Mir ist, als hört' ich euch mich mahnen, Treu so wie ihr zu stehen in dem Streit, Dem heil'gen, dem ich mich geweiht. Mich rusen andre Ziele, andre Fahnen, Denn Neues zu gebären, ringt die Zeit; Nicht führt fortan das Wahngebild, der Glaube, Der lang die Welt zum Leichenfeld gemacht, Bethörte Nationen in die Schlacht. Von ihren alten Göttern, die im Staube Der Tempel ruhen, blicken sie empor Und sehn der Freiheit leuchtend Banner sliegen, Und wie von Engelstimmen an ihr Ohr Schallt es: In diesem Zeichen sollt ihr siegen! Dem Banner solg' ich, um die Willkürmacht, Die Spanien knechtet, und den Sohn der Nacht, Den frechen Priester, zu bekriegen.

3.

Soweit der Blick reicht, braune Cistusheiden. Mit seinen dunkelwoll'gen Heerden irrt Von Ort zu Orte auf den dürren Weiden Unstät dahin der Wanderhirt. Wo zwischen gluthversengten Sügelkämmen Am Gießbach frisches Laub den Thalgrund füllt, Wett an der immergrunen Gichen Stämmen Der mächt'ge Stier sein Horn und brüllt Den Wandrer an und scharrt voll Grimm die Erde, Als ahnt' in jedem er den Matador, Der ihn im Kampfrund einst durchbohren werde. — Ja dies ist Spanien! — mit dem Feuerrohr, Im rothen Gurt das lange Messer, sprengen Navarras Schmuggler durch die Felsenengen, Und dir zur Seite zwischen Dorngestrüppe Verkündet oft auf sonnverbrannter Klippe Ein schwarzes Kreuz, aus Holz geschnitzt, Daß dort ein Dolch des Wandrers Blut verspritt.

Vor mir mit Zackenmauern, Domen, Thurmen, Taucht, mühsam tropend noch den Zeitenstürmen, Toledo auf, die alte Stadt der Gothen. Ist sie es selbst noch? ist sie von den Todten Zurückgekehrt nur als Gespenst? — Mit ihrem Diadem zerfallner Zinnen, Die letzte sie von all den Königinnen, Die sie bestattet hat, in stummem Weh Hinunter blidt fie vom Gestein, wo jah Der Tajo schäumt. Wie öbe nun der Strom, Darin die Stadt sich spiegelt, ein Phantom Nur dessen, was sie war! Nie mehr Von bunten Wimpeln schimmern diese Wogen, Wie einst, wenn über sie durch Siegesbogen Vor dem bezwungnen Maurenheer Die stählernen Alphonse zogen, Und über ihnen sich im Morgenwehn Die Banner von Castilien wiegten. Wo sind die Kronen nun und die Trophän? Sie alle Staub! mit ben Besiegten Die Sieger selber grauenhaft In einen großen Sturz hinabgerafft!

Sinwandernd durch die menschenleeren Gassen, Bernahm ich keinen Widerhall Als von der bröckelnden Ruinen Fall; Ich sand inmitten mächt'ger Häusermassen Einöden, wo allein die Eule haust, Und Prachtpaläste, nun verlassen, Die Höse wüst, die Säle sturmdurchbraust. In eine Kirche bin ich eingetreten; Berwaist von Opfern stand sie und Gebeten, Wie neben ihr der Mihrab des Propheten. Gestürzt das Dach; aus Hausen Schuttes ragten Die Säulen auf; ich sah wie der Altar Von Nesseln überwuchert war Und Schlangen an der Hostie nagten. hinweg, hinweg! mich faßt ein Grauen, Und weiter irr' ich durch die Todtenstadt. Bulett auf eine Steinbant matt Werf' ich mich hin; was muß ich schauen? Die Bäuser mit bem Gitter und Balkon In dusterm Kreis den Platz umschließend - ja Bekannt ist Alles mir, ich sah Ein Bild davon als Anabe schon, Und konnte lang die Schrecken nicht verbannen, Die bei dem Anblick mich durchrannen. Einst strömten zu den grausen Glaubensfesten Priester und Volk und Mönche hier zusammen Und schürten hoch die Scheiterhaufen=Flammen, Und neubegierig sahn dem Brande Hidalgo zu und stolzer Grande — Spanien, o Spanien, hast bu genug Der Menschenopfer nun? Der Blutgeruch, Der dich erfüllt, nicht alle beine Limonengärten und Granatenhaine, Nicht alle Myrtenbüfte beiner Thale Ersticken ihn! In deinen Kirchen schwingt Umsonst der Sakriftan die Weiheschale; Der Moderduft, der gift'ge, bringt Durch all den Wirbelrauch der Myrrhen; Und obs beim Hochamt auch wie Engelchöre Zum mächt'gen Klang ber Orgel hallt, ich höre Der Folter Aechzen nur, der Retten Klirren. Vernimmst du, Sünderin, den Fluch All berer, die du hingeopfert hast? Bu Hunderttausenden, ein grauser Bug, Aufsteigen sie, blaß wie Sevillas Baft, Der steinerne, und vor dem stummen Drohn, Mit dem ihr Auge dich durchbohrt, erbleichen

Die Blumen alle beines Calberon, Stirbt des Cervantes Scherz auf deiner Lippe. Bergebens vor den Leichen hinter Leichen Willft du dein Antlit bergen, Schuldbeflecte! AU deine Fluren, wüst nun und verdorrt, Die Städte all, wo du geschwelgt in Mord Und himmelan die Holzstoßflamme leckte, Berklagen dich; von Flanderns Nebelküste Und von der neuen Welt Gestaden, So weit, mit Freveln überladen, Du beinem Moloch Blutgerüste Errichtet hast und finstre Zwinger, Weist klagend mit dem Knochenfinger Der Tob auf beiner Stirne Cainsstempel; Und würgend naht mit seiner Hippe Der Rächer nun, das grausige Gerippe, Und wirst zu Boden beine Götzentempel Und düngt im Bürgerfrieg mit Menschenknochen Den Boben, drauf so Grauses du verbrochen!

4.

Gesendet von der heil'gen Allianz (Es hätte mich ein Fasching-Mummenschanz Bedäucht, wenns Sommer nicht gewesen wäre) Schon nahten die Franzosenheere, Den Spaniern wiederum den alten Glauben Zurückzubringen sammt den Daumenschrauben, Womit er sie beglückt. Aufs neu erstanden, Zahllos, als ob sie aus dem Boden wüchsen, In Schluchten und Gebirgen schwarze Banden Und streiften mit entweihten Crucisiren, Sesührt von Kuttenmännern, durch das Land. "Tod" — ihr Gefrächz — "den Neuerern und Ketzern!" Und fort und fort von wilden Hetzern, Pfaffen und Mönchen, ward geschürt der Brand.

Sen Süden, wo in Andalusiens Städten Riegos und der Freiheit Banner wehten, Hinzog ich, mich den Kämpfern zu gesellen. Noch eine Bergessteile, und vor mir Abwärts von der Morena Felsenwällen Tiefblaue Hügel sah ich schwellen, Durch die der schimmernde Guadalquivir Sich schlängelte, Olivengrün-umkränzt. Bon Mittag wallte wie ein Blüthenregen Im Windeshauch mir süßer Duft entgegen. Und fern, von Abendgluth beglänzt, Aufslammten der Nevada eisge Gipfel.

hinunter nun senkt an dem Baffe Die Sierra sich, Terrasse auf Terrasse, Bum breiten Stromthal, wo zuerst ben Wipfel In lauer Luft die Palme wiegt Und an den Cactus, die den Weg umzäunen, Die Sonnenstrahlen Indiens Feigen bräunen, Indessen nie die frische Fluth versiegt, Die, auf= und niedergehnd, das Wasserrad Durchs Maisgefild ausströmt aus vollen Krügen. — Vorüber mir in langen Zügen Sah ich auf vielgewundnem Pfab Die keden Söhne Andalusiens ziehn. In schmuder Tracht der nationalen Garde, Auf ihren hüten die Rokarde, Wie schauten sie barein so kühn, Wenn ber Riegohymne Rlang Von ihren Lippen quoll im Chorgesang!

Bald breitete die morgenländ'schen Dächer, Gefächelt von der Palmen grünem Fächer, Des Westens tiefgebeugte Sultanin, Die greise Cordova, vor mich dahin. Entthront, fronlos, verwaist von all den Ihren, Inmitten ber gesunknen Minarete Umsonst zu Allah fleht sie im Gebete, Ihr die entriffnen Söhne heimzuführen, Die fern der schönen Beimath in den durren Sandflächen Libyens trostlos irren. Wohin ich sah, zerfallne Villen, In deren Trümmern statt der Festmusik Nun bräunliche Cikaden schrillen Und um gebrochne Mosaik In Ringeln sich die Natter schlingt; Moscheen mit gestürzten Säulenreihn, Durch die der Wind sein Grablied singt. Nur felten, daß aus bröckelndem Geftein Noch hier und da sich eine Mauer hob, Und halberloschne Koranschrift der Wände Von großen Tagen sprach. Mir war, als ob Um Friedhof eines ganzen Bolks ich stände.

Mit seiner Thürme Spitzen, die wie Lanzen Im wehnden Morgendunst zu zittern schienen — Hoch die Giralda über ihnen — Stieg dann aus seinem Hain von Pomeranzen Sevilla auf. Des Feldherrn Hauptquartier Empfing mich dort, und in sein Heer zu treten, Nicht einen Tag der Zögrung gönnt' ich mir; Doch statt des Schmetterns kriegrischer Drommeten Zog eben Festlust und Gesang Die Straßen der geschmückten Stadt entlang, Und Abends sprühten leuchtende Kaketen; Ein Sieg, erstritten jüngst bei Badajos, Wo des Merino Banden unterlegen, Trieb jedes Herz zu hohen Freudenschlägen.

Ich, durch der Menge wogendes Getos, Einsam schritt ich dahin und freudelos. Inmitten all der Lust, die ihre Fluthen In Scherz und Lachen um mich schlug, Begann die Wunde mächtiger zu bluten, Die ich von Land zu Lande trug. Der Gram um mein verlornes Lebensglück Stieg wieder auf und hüllte meinem Blick Die ganze Welt in düstern Trauerschleier. Durch Jubellied und Siegeshymnen-Feier Hört' ich das Echo noch von jenem Schuß, Der von Adelen und vom Herzensfrieden Für immer mich Unseligen geschieden.

Und dennoch an Sevillas Flug, In seinen Gärten, um mich her welch Eben Von Duft und Glanz! Der grünen Alameden Vielfach verschlungner Laubengang voll bunter Nachtlampen in den Wipfeln, und darunter Der Menge fröhliches Gewühl! Da blitten hinterm Fächerspiel Und schwarzen Schleiern, die im Windhauch wehten, Augen, wie Andalusien nur sie kennt; Duft stieg empor rings von ben Blumenbeeten; Gleich kleinen Sonnen, die vom Firmament Sich losgeriffen, flimmernd irrten Leuchtkäfer um die Rosen, um die Myrten, Und durch das Säuseln in den Ulmenblättern Erscholl aus leicht vorüberfliehnden Nachen, Sich mengend mit ber Castagnetten Schmettern, Vom Strome her Guitarrenspiel und Lachen.

Dem Jubel und den Festen fern, Im maurischen Alcazar weilt' ich gern Am Fuß der breitgezweigten Sykomore; Um mich gebrochne Bogenthore, Gestürzte Säulen von dem Holz der Ceder, Um die der Rebe grünendes Beader Sich wuchernd schlang. Bur Seite aus dem Rohre Gog klares Nag sich in ein Marmorbecken, Und sanft erzitterten die Lorbeerhecken Dem Saitenklang von fernen Mandolinen. Mit Oleandern und Jasminen In Duft und Glanz noch prangen diese Gärten Wie zu der Zeit, da hier bei Sommerfesten Der Maurenfürst geschwärmt mit seinen Gästen; Doch wer, als nur die grünlichen Lacerten, Die an der Mauer spielen, ist von allen Bewohnern des Palasts zurückgeblieben? König und Bolk aus ihrer Bäter Hallen Ins öbe Afrika hinweggetrieben! Im Elend und der Noth, drin sie versunken, Erloschen selbst bes Geistes letter Funken, Der einst, als Nacht noch auf Europa lag, Zuerst mit mächt'gem Strahl das Dunkel brach.

Wenn so ich wog das Schicksal der Nationen, Wie Wolken gleich, die durch den Himmel wehn, Die Könige und ihre Kronen, Die Reiche un'd die Bölker selbst vergehn, Sucht' ich vor den gewalt'gen Weltgeschicken Des eignen Schmerzes Seuszer zu ersticken; Dann, während lange, lange Stunden Ich in den trümmervollen Gärten saß, Und, um zu heilen meiner Seele Wunden, Mein kleines Weh an jenem großen maß, Erschien zuletzt der Menschheit Loos, das ganze Dasein mir als ein flücht'ges Traumgebild. Und wie vor mir die Mondessichel mild Den alten Bau umwob mit ihrem Glanze, War mir, als lege sanster Dämmerschimmer Sich auch um meines Herzens Trümmer. In dieser balsamreichen Einsamseit Zu süßer Wehmuth ward mir alles Leid, Und oft noch fand das erste bleiche Frühlicht mich träumend an dem Gartenteiche, Wo mit der Früchte Purpurröthe Sich der Granatbaum zu mir niederbog Und ich bei Nachtigallgeslöte Der Julinächte lauen Odem sog.

5.

Verwandelt plötzlich Alles. Schmetternd rufen Zum Aufbruch die Drommeten. Fall von Hufen Und Roßgewieher dröhnt. Hin durch die Gassen Mit Räderrollen und mit Schwertgeklirr In Schaaren wälzen sich die Heeresmassen. Von Waffen und von Trachten welch Gewirr! Rings aus den Fenstern schaun, von den Altanen Sevillas Fraun herab, wie um die Fahnen Sich Alle reihn: auf hurt'gem Renner Hier Andalusiens sonngebräunte Männer, Der Sierra wilde Kampfgesellen, Daneben fed ber luft'ge Catalan, Dann, stolz der Thaten noch, die er gethan, Als er gekämpft auf Saragosfas Wällen, Der Beteran von Aragon, Und mit der Klinge aus Toledos Esse Castiliens gravitätisch ernster Sohn.

Heran durch der Morena Pässe Drang (also war dem Feldherrn fund geworden) Das Frankenheer, und wüste Horden Von des Merino Banden weihten schon Den edlen Kreuzzug für Altar und Thron Mit Plündrung ein und Raub und Morden. Aufbrach das Heer in Gile brum nach Norden, Und ich, gereiht in eine Escabron, Der lette blieb ich nicht. — Wie neu die Welt, Die mich umgab mit wechselnden Gestalten, Wenn von dem Kriegslärm Hügel, Schlucht und Feld, Durch die der Bug sich mälzte, widerhallten Und bei der Fahnen Wehn, der Waffen Bligen In Andalusiens Sonnenstrahl, Die Belme, Speere, Lanzenspigen Hinwogten über Berg und Thal! Im Wettstreit mit dem Winde schossen Wir vorwärts auf den schnellen Maurenrossen. Und Scherz sah ich auf Aller Mund und Lachen, Als wollten sie, statt dem Ranonenfrachen, Der Hochzeitlust entgegenziehn. Und doch entlang des Wegs die Batterien, Jedwede schwer mit Tod beladen, Um Bergeshang die Pallisaden, Wohl mußten sie mit ihren Feuerschlunden Des Schlachtengottes nabes Fest verkünden.

Wie Rabenschwärme vor dem Sturm Aufflattern aus dem moosbewachsnen Thurm, So bei der Freunde Nahen wagten keck Aus ihrer Höhlen finsterem Versteck Die schwarzen Banden, selbst bis an das Thor Der Städte schweifend, sich hervor. Neu, wenn sie siegten, von dem Ungeheuer, Das Spanien schon mit seinem Drachenhauch Entvölkert, ward das Holzstoßseuer, Das mördrische, entsacht und in dem Rauch Das Denken bis zum Keim erstickt. Ein ganzes Heer von diesen Nachtgesellen, Mit Fahnen, drauf der Jungfrau Bild gestickt, Drang auf uns ein vor Calatravas Wällen; Doch: "Hoch die Freiheit!" riesen wir, die scharfen Stahlschwerter blitzten, und wir warfen Im Sturmlauf den Verhaßten uns entgegen, Vom Erdenrunde sie hinwegzusegen.

Des Abends, wenn wir vor den Lagerzelten Im Kreise um das Feuer uns gesellten, Oft mahnten mich die lustigen Gefährten, Indem sie Becher über Becher leerten, Mich aus dem trüben Brüten zu ermannen: "Durch Wein mußt bu den läst'gen Kummer bannen; Stoß an mit uns, die Liebste bein foll leben!" So riefen sie, allein das Glas zu heben Vermocht' ich nicht, und meine Thränen rannen Ins goldne Nag hinab. Theilnehmend bann Mich fragten sie nach meiner Schmerzen Grund, Allein die Antwort starb auf meinem Mund, Und endlich hieß es: "Beinigt ihn nicht länger! Nicht paßt für uns ber deutsche Grillenfänger." Erft bei ber Roffe Wiehern und Gestampf, Wie sie den Morgen witterten, Hob sich mein Herz von Neuem; und im Kampf, Wenn heiß die Lüfte in dem Pulverdampf Der würgenden Geschütze zitterten, Stets in den vordern Reihen war mein Stand.

Nach Ronda wurden wir entsandt, Der hohen sturmumtobten Beste, Wo ihr Panier Merino und die Reste Der wilden Glaubensbanden aufgepflanzt, Um, hinter jähen Felsenhöhn verschanzt, Verwüstung in die Dörfer und die Weiler Hinabzutragen. Immer steiler Erhob vor uns, wie wir der Festung nahten, Die Sierra sich, aus Nebelwolfen traten Hoch, höher stets gezackte Riesenpfeiler, Granitne Thürme, hundertsach zerklüstet; In tiese Schlünde wieder, vom Arom Des Thymian und Rosmarin durchdüstet, Sank dann der Pfad, und oft von einem Strom, Der unsichtbar in Abgrund-Finsternissen Vorüberbrauste zwischen Felsenrissen,

Zulett auf ihrer wolkenhohen Warte
Stieg Ronda vor uns auf, die felsumstarrte.
Ists möglich? führt ein Pfad zu ihr empor?
Die Brücke, schwebend zwischen Erd' und Himmel,
Und drunter, sinster wie der Styr,
Der Gnadalvin mit wildem Fluthgetümmel,
In Tiefen stürzend, die nur zagen Blicks
Das Auge mißt! — Reihnweise, Roß und Mann,
Die Steilschlucht klommen wir hinan,
Wo längs der Wand, die ob dem Abgrund hängt,
Raum Halt uns bot das sinkende Gerölle;
An Schlünde, gähnend wie die Hölle,
Auf schmalem Pfade hingedrängt,
Zur Seite oft nach dornigem Gestrüppe,
Um nicht zu stürzen, streckten wir die Hand.

Nun endlich stehn wir auf der letzten Klippe — Doch nein! aufs Neue ragt mit steilem Kand Zu unsern Häupten eine Felsenwand, Und weiter geht es auf dem Schwindelweg. Endlich gewahrt' ich einen Steg,
Der zitternd über grauser Tiese schwebte,
Und hinter ihm — das Herz des Kühnsten bebte,
Als er es sah — Sewassnete mit Lanzen,
Piken und Schwertern, die empor am ganzen
Berghang sich reihten bis zu Rondas Thoren
Und drohend uns von hundert Feuerrohren
Die Mündungen entgegenhielten.
Ein wilder Schwarm von Kriegsgesellen, jeder
Auf seinem Hut die Geierseder;
"Halt!" riesen sie, indem sie zielten;
Und war uns eine Wahl geblieben?
Erzwingen mußten wir den Gang nach drüben.

Anlegten unfre Schützen die Musteten, Und, Bahn zu brechen, maren schon die Ersten Aus ihren Reihen auf ben Steg getreten. Da fracht' es, wie wenn Pulverthürme berften, Drüben und hier zugleich; dumpfdröhnend fank Der Steg hinab, daß, die auf ihm gestanden, Von Fels zu Fels, von Klippenbank zu Bank Nach unten taumelten — verflucht die Banden! Hin übern Abgrund halbzersägt Mit Arglist hatten sie das Holz gelegt. Dann neues Krachen, und von Neuem immer Aus den Geschützen fliegt das heiße Blei; Rauch wälzt sich qualmend, Wehgeschrei Erschallt und Sterbender Gewimmer. Doch während Tod in unsern Reihen würgt Und Ströme Bluts den Boden überschwemmen, In einer Schlucht, die sie dem Blick verbirgt, Wird von den Unsern aus gefällten Stämmen Ein neuer Steg gezimmert; sieh, es glückt! Bald ist der Abgrund überbrückt; Hinüber wagt ber Erste sich; ihm nach

Mann hinter Mann beim donnernden Gekrach Des Feuerrohrs. Zerschmettert wohl Stürzt Mancher häuptlings in den grausen Abgrund, und aus der Tiefe hohl Erschallt sein Wehruf mit des Stromes Brausen. Doch bald, schon an dem andern User stehend Und um mich her der Unsern Biele sehend, Durch das Gewühl der Feinde und das Sausen Der Rugeln eine blut'ge Gasse Mir bahn' ich, hinter mir in dichtrer Masse Nachfolgt der Unsern Schaar, zu weichen scheint Dem Andrang der erschreckte Feind, Und über Sterbende dahin und Leichen Bis nah zu Kondas Mauern dringen wir.

Da stürzt wie toll ein Greis mit wuth'gen Streichen Auf uns heran; der Unsern hat er Bier Schon hingestreckt, als ächzend er, aus offnen Bruftwunden blutend, auf den Boden finkt. Voll Wuth auf den zn Tod Getroffnen Dringt ein Soldat der Unsern ein; schon blinkt Sein Bajonett zum Stoß, doch händeringend Sinkt über den gefallnen Greis Ein bleiches Mädchen nieder, ihn umschlingend. "Mein Bater ift es!" ruft sie lauten Schreis Und bedt mit ihrem Leib ihn vor dem Stoße. Ich, der ichs sehe, stürm' heran und rette Den Alten vor dem drohnden Bajonette; Aufblickt das Weib zu mir und große Dankthränen rollen über ihr Gesicht. Was weiter bann geschehn, ich weiß es nicht; Ein Brennen fühlt' ich plötlich in der Bruft Und sank zu Boden, mein nicht mehr bewußt.

Als ich erwachte und mir nach und nach Besinnung wieder tam, wo mocht' ich fein? Halbdunkel um mich her; nur dämmernd brach, Hinzitternd längs gewalt'ger Säulenreihn, In hohe Hallen über mir ein Schein; Mehr, immer mehr bann aus bem Schatten Stieg Alles auf — die weißen Marmorplatten, Die Gisengitter — ja ich war In einer Kirche; hinter dem Altar, Gebettet lag das Haupt mir auf der Schwelle, Und eine Lampe strömte fanfte Helle Bu mir herab. Mir war, ich sei im Traum, Und, wenn die Augen ich geöffnet kaum, In Schlummer bald von Neuem nickt' ich; Doch wieder dann auf meinem Pfühl Fuhr ich empor — und was erblickt' ich? Ein junges Weib, hin über mich sich neigend, Den Athem innehaltend, sah mich schweigend Aus großen schwarzen Augen an, Wie ich in ihre schaute; plöglich dann: "Er lebt! o all ihr Heiligen, habt Dank!" Rief sie und schaute himmelwärts und sank Vor einem Bild der Mutter Gottes nieder.

Indeß sie auf den Knieen lag beim Beten, Sah ich allmählig das Erlebte wieder Dahin vor meine Seele treten, Den Kampf vor Rondas Thor, das grause Morden, Den Greis, von welchem meine Hand Den Bajonettstich abgewandt, Und wie ein Mädchenauge, sanst bethränt, Nach mir geblickt, eh' ich verwundet worden. Dasselbe Mädchen hatte eben Sich über mich dahingelehnt Und dankte nun der Jungfrau für mein Leben. Daß Wahrheit Alles, an dem Brennen Der Wund' in meiner Brust konnt' ichs erkennen.

Nicht lange, und heran trat wiederum Die Betende, sich zu mir niederbückend. Bu stammeln sucht' ich, doch mein Mund blieb stumm, Und sie, den Finger an die Lippen drückend, Gebot mir Schweigen. Forschend spähte Sie mir ins Antlit — o nicht blasser Als ihres konnt' es sein! Bald duftend Wasser Hinsprengte ihre Hand auf mich, bald wehte Ihr Fächer Kühlung mir. In Stille bort Bu bleiben, wo ich sei, gebot sie mir Durch Zeichen dann und eilte fort. Bald aber wieder durch die Kirchenthür Sah ich sie nahen, einen Greis Un ihrer Hand. Die Beiden sprachen leis; Dann prüfte, zu mir hingekniet, Der Alte forgsam meine Wunden; "Schwer, doch nicht tödtlich!" flüstert' er und schied Aufs Neue, als er sie verbunden.

Nun mählig that des Mädchens Mund Mir was inzwischen sich begeben kund. Umzingelt hatten uns zuletzt die Schaaren, Die vom Gebirg stets neu, verhundertsacht, Herangeströmt; erlegen waren Die Unsern Alle in der Schlacht, Und mich Gesunkenen im Kampsgewühl, Dies Mädchen hatte mich in das Aspl, Das schützende, der Kirche hergebracht. Sanst hingeneigt zur Seite meines Ohres: "D guter, lieber Jüngling!" sprach sie "Was blieb der unglückseligen Dolores Auf dieser Welt, als du allein?" Dann brach sie In lautes Schluchzen auß: "Mein Bater todt, Den du mir retten wolltest! Keinen Hab' ich auf Erden mehr der Meinen, Und du auch, schwer bist du bedroht! Berlesen eben auf der Gasse Bei Trommelschlag wird das Gebot, Daß, wenn ein Feind sich noch entdecken lasse, Er dem Gesetz des Kriegs verfallen sei; Doch — dies Gelübd', o heil'ge Jungfrau, hör' es! — Mein Leben setz' ich dran, ich schwör' es, Gerettet dich zu sehn und frei!"

Bewegt dem Mädchen danken wollt' ich. Doch sie gebot erschreckt, nicht reden sollt' ich, Bis mehr die Wunden mir geheilt: "Leb wohl! zu lange schon hab' ich geweilt; Der Tag beginnt zu grauen, und ich darf Erst dann dich wiedersehn, wenn auf die Stadt Das nächt'ge Dunkel seinen Schleier warf. Du weiche nicht von dieser Lagerstatt Und nimm das Körbchen hier mit Brod und Früchten!"

Sie ging, und rückgesunken, todesmatt Sah ich den Tempel sich allmählig lichten Und purpurstammend in die weiten Hallen Den Lichtglanz durch die Fensterrose fallen. Zum Thor eintraten einzle Beter schon; Her vom Altare scholl des Glöckhens Klingen Und, während durch den Dom der Orgelton Hinrauschte auf den mächt'gen Schwingen, Bald hatte Schlaf die Sinne mir gebunden.

Wie lange Zeit mir so dahingeschwunden, Wer mag es sagen? — Plötlich aufgeschreckt,

Bernahm ich mir zur Seite ein Geflüster. Dolores' Stimme wars, die mich geweckt, Allein ich sah sie kaum, so tiefes Düster Lag um mich her. "Auf, Freund! die Stund' ist da! Noch eh' der Mond emporgestiegen, Muß hinter uns dies Ronda liegen; In Sicherheit dann sind wir bald, benn nah, So daß der Schein von ihren Lagerfeuern Herüberleuchtet, steht ein Schwarm der Guern." Dann plötlich, nach der Thurmuhr Schlägen Hinhordend, rief sie: "schnell, nur schnell!" und ließ Awei Diener, die als treu wie Gold sie pries, Mich fanft auf eine Tragebahre legen. "Nun hilf uns, Jungfrau!" und, emporgehoben, Hinaus zum Dome, durch die Gaffen hin Ward ich getragen. Halb umwoben Von Fieberträumen war mein Sinn, Und doch noch vor der Seele steht mir Alles: Die Diener, deren Tritt nur leisen Schalles Bu Boden fiel, wie sie verstohlen Mich trugen auf geheimen Wegen; Die tiefentschlafnen Stragen rings, kein Regen Vernehmbar, nicht ein Athemholen; Nur von des Mädchens Herzensschlägen, Das mir zur Seite ging, hört' ich das Pochen.

Bald weht' uns freier an die Luft, Die Stadt lag hinter uns, und aus der Kluft Ans Ohr uns scholl, vom Widerhall gebrochen, Des Wassersturzes Brausen, wie ein Gruß Der nahen Freiheit. Doch wir dämpsten Noch jeden Laut bis an des Felsens Fuß. Maulthiere standen dort bereit und Sänsten, Und, in die eine ich gebettet, Dolores in der andern, ging die Flucht Nach Süben weiter durch Gebirg und Schlucht. "Getrost, Freund, bald bist du gerettet!" Mir slüsterte das Mädchen zu; "hier muß Nicht sern der Deinen Lager sein am Fluß. Trop meines Vaters, wisse das, im Stillen Euch und der Freiheit wünscht' ich stets den Sieg; Mein Bruder auch, nicht achtend seinen Willen, Zog unter euern Fahnen in den Krieg. Glaub! endlich siegen wird die heil'ge Sache, Und du, für den Gefallnen übst du Rache!"

Der Mond stieg über ben gezackten Bergklippen leuchtend auf und warf Die Strahlen, fast wie Tageslicht so scharf, Bis in den Abgrund, wo in Katarakten Der Strom vorüber schoß. Uns stets voraus Nach allen Seiten hielt der Führer Schau, Allein kein Lager ward entdeckt. Als grau Der Morgen anbrach, in ein einsam Haus Abseits vom Pfad erschöpft einkehrten wir. Treu meiner Wunden pflegend, neben mir Sag meine Retterin, und außen spähten Die Diener nach ber Dinge Stand. Da plötlich kehrten sie zurück betreten: "Ganz wider Euch hat sich das Glück gewandt. Siegreich heran durch den Morena-Baß Zieht das Franzosenheer. Ohn' Unterlaß Von Guben sendete zum Widerstand Riego Schaar auf Schaaren ihm entgegen; Allein vergebens, alle sind erlegen, Den Feinden offen steht das ganze Land, Berheerend ziehen Banden königlicher Mordbrenner schon, dem Glaubensheer gesellt, Von Ort zu Orte, ihres Sieges sicher; Weh dem, der in der Würger Hände fällt!

Ein Weg der Rettung einzig bleibt Euch offen; In Malaga noch steht Riegos Heer; Dorthin sucht zu entkommen an das Meer! Zur Nachtzeit dürft Ihr auf Gelingen hoffen."

Raum denken konnt' ich, was um mich geschah, Bu schwer noch an der Wunden Fieber krankt' ich; Wenn mir, als fragte sie nach meinem Ja, Dolores forschend in das Auge sah, Ihr, mit dem Haupte nickend, dankt' ich Und folgt' in Allem ihr, was sie erdacht. Man hülte mich in Bauerntracht, Und weiter Abends ging die Fahrt, so lang Mondlose Nacht die Erd' umschlang. Oft sahn wir dann den rothen Feuerschein Von Dörsern, die in Flammen standen, Und hörten, schen zur Seite sliehnd, das Schrein Vorüberziehnder Würgerbanden, Und mit dem Fiebertraum mir wild und wilder Verschwammen des Erlebten Schreckensbilder.

Nah endlich schien die Rettung. Bor uns lag Das Mittelmeer, dem Auge nicht erspähbar, Doch sich durch seiner Brandung Wogenschlag Dem Ohr verkündend; östlich unabsehbar, Ein Wald von Lichtern, der den Strand umkränzte, Das große Malaga. Sein Leuchtthurm glänzte Uns so wie Schiffern, wenn sie küstenwärts Im Sturme steuern, Hoffnung in das Herz. Schon freudig zogen wir der Stadt entgegen, Daß sie uns hinter ihren Mauern schüße; Da scholl an unser Ohr gleich Donnerschlägen Das Dröhnen krachender Geschüße Als tobe burch die Straßen hin ein Kampf. Wir machten Halt in Ahnung der Gefahr; Borch! Siegesjubel, Wehgeschrei! In wilder Flucht an uns vorbei Sich mälzen fahn wir eine Weiberschaar Und Männer, Jünglinge, entsetzt wie sie. Wir forschten, mas geschehen, doch kaum lieh Das Ohr uns Einer. Aus verwirrten Worten Nur ward uns klar, daß aller Orten Des Königs Heer gesiegt. Auch Malaga, Der Freiheit lettes Bollwerk, mar gefunken, Und hinter den Besiegten, mordlust-trunken, hielt nun mit gellendem hurrah Der Sieger Jagd. "Nur in der Flucht ist Heil" — Rief Pablo, unser Führer — "schnell, nur schnell! Dem Tode sonst verfallt Ihr als Rebell, Und wenn die Rugel, nicht das Henkerbeil Euch hinrafft, wird Euch Gnade noch zu Theil. Allein nicht fern in tiefster Bergesobe Weiß ich ein Haus, wohin den Weg die schnöde Blutrotte nimmer finden wird. Der Eigner ist mir blutsverwandt, ein Hirt, Und, eh' den Gaftfreund er verriethe, glaubt, Selbst legt' er auf den Block bas Haupt. Dort bergt Euch! insgeheim wird es gelingen, Bur Flucht Euch auf ein Segelboot zu bringen!"

Auf Wegen, kaum vom Bergesreh durchirrt, Erreichten langsam wir vor Tag Das Haus, das einsam im Gebirge lag. Dort, wohlempfangen von dem braven Wirth, Aufs Lager im verborgensten Gemach, Wohin kaum Taglicht drang, ward ich gelegt Und von Dolores fort und fort gepflegt. An meiner Seite saß sie, immer wach, Und gleich des Mondes mildem Strahl Rann ihrer Augen Licht zu mir hernieder. So wich allmählig meines Fiebers Qual, Des Lebens frischre Ströme rannen wieder Dahin durch meine todesmuden Glieder; Doch nichts entlastete ben Beift, ben franken, Mir von der Bürde der Gedanken. Der Eiche war ich gleich, die blitgetroffen Aus öbem Walbe ragt; dahin mein Hoffen Auf Freiheit und Verjüngung dieses Landes. Wo schon mein Geist im Frühlingswehn Ein junges Leben blühn gefehn, Nun tobte die Verheerung lohen Brandes Vom Mittelmeer bis an die Pyrenan, Und, Rettung für die Freiheit zu erspähn, Umsonst ringshin die Blide mandt' ich. Wohl diese unbarmherz'gen Sieger kannt' ich Und ihren Moloch, welcher unersättlich Was irgend groß auf Erben ist und göttlich Als Opfer heischt. Für das Genick Jedwedes Patrioten war der Strick, Das Beil bereit; auf jeden Denker, Der einem andern, einem Gott Der Liebe diente, harrte das Schaffot — Ich selbst, ob auch verborgen bei dem Hirten, Entrinnen konnt' ich kaum bem Benker -Und diesem Mädchen, also irrten In trübem Brüten die Gedanken mir, Wie danken für die Opfer sollt' ich ihr, Die sie gebracht für meine Rettung? Nicht Macht mar meinem Herzen mehr geblieben, Daß es auch nur mit einem Schlag ihr Lieben Erwiderte; in des Geschick Berkettung, Bu ihrem Jammer riß ich sie hinein.

Wenn so Dolores meine Seelenpein Gewahrte, suchte sie durch holdes Wort Von meinem Mund ein Lächeln zu gewinnen: "Lag ab, mein Freund, von diesem dumpfen Sinnen! Die sichern Pfade und den Meeresport Forscht Pablo aus; glaub, unfre Flucht gelingt! D welche Lust, wenn über blaue Fluthen In deine Heimath erst das Schiff uns bringt Und beine Freunde all den lieben, guten Lothar willtommen beißen! — Bu ben Großen In deinem Land, ich weiß, wirft du gezählt; Und boch - du wirst Dolores nicht verstoßen, Gott selbst hat ja uns Zwei vermählt. Sind schön auch eure Frauen, sicher bin ich, Daß wie die Spanierin so innig Dich keine lieben wird. Ganz beinem Willen Bu folgen, jeden Bunfch bir zu erfüllen, Nichts, als nur das, Geliebter, will ich sinnen, Und sollt' ich auch dafür zum Lohn Rein freundlich Wort von dir gewinnen, Genügen wird ein Blid mir ichon. Warum so finster? Sei doch heiter, Lieber, Bald wandelt Alles sich für uns in Glück, Und nur noch wie an einen Traum im Fieber Un diese Drangsal benken wir zurück; Ja schöner noch, gewiß, in späten Jahren Wird die Erinnerung an die Gefahren, Die wir bestanden, unser Leben machen."

Noch Andres viel, um mich zu trösten, sprach Das Mädchen so, doch nur ein Seufzer brach Bon meinen Lippen; dann durch Scherz, durch Lachen Den Trübsinn mir zu scheuchen suchte sie; Sie sang ein Lied nach Andalusiens Weise Und schwang, im Takte nach der Melodie Die Castagnetten schlagend, sich im Kreise. Oft, während noch die Klänge summten, Ließ sie das Auge forschend auf mir ruhn, Und wenn die Schmettertöne dann verstummten, Trat sie zu mir heran und fragte: "nun?" Allein in dumpses Brüten hingebannt, Wit stummem Dank nur drückt' ich ihr die Hand.

7.

Des Morgens einst, aus schwerem Traum erwacht, Sah ich Dolores mir zur Seite knien, Doch was geschah, daß in ber einen Nacht Sie plötlich gang verwandelt schien? Das Antlit auf ein Muttergottesbild Gepreßt, die aufgelösten Locken wild Um ihre Schultern hängend, lag fie ba. Als ich den Morgengruß ihr bot, Bu hören schien sie nicht, doch sah. Bu mir empor, bleich wie ber Tod, Das Auge starr. "Um Gott, was ist Geschehn?" rief ich; "so wie du heute bist, Warst du noch nie." Doch stumm und regungslos, So wie zuvor, lag sie noch lang. Umsonst mein Fragen. Endlich sah sie groß Bum himmel auf, aus tiefstem Busen rang Sich ihr ein Schluchzen. Unverwandt Sah ich sie an: "Sei ruhig, theures, Geliebtes Rind! Was kann so Ungeheures Geschehn benn sein?" Doch auf bes Lagers Rand Statt aller Antwort ihre Stirne pressend Und es mit heißen Thränenströmen nässend, Von Neuem sank sie nieder. Drauf vom Pfühl

Schien sie ein ahnungbang Gefühl Emporzureißen; sest mich mit dem Arm Umschlang sie; ihren Athem fühlt' ich warm Um meine Wangen wehn, den Kuß Von ihren Lippen auf den meinen brennen, Allein mir ihres Schmerzes Grund zu nennen, Vergebens bat ich sie; der Zährenguß, Der immer neu aus ihren Augen quoll, Nur redete. Noch einmal sest umrankte Ihr weicher Arm mich; durch die Thüre schwankte Sie dann hinweg, und banger Ahnung voll Blieb ich zurück.

Da horch! von außen scholl Der Wirbel ferner Trommeln an mein Ohr Und brauf ein Krachen wie von Flintenschüssen. Ich fuhr erschreckt vom Krankenbett empor Und lauschte bang, um, was es sei, zu wissen. Ja! wiederum und lauter, als zuvor — Denn Pablo öffnete die Thur — ertonte Das Anattern von Geschützen; klirrend bröhnte Das Fenster von dem Schall. Ich fragte Den Gingetretnen, mas es sei; doch er, Den Blid zu Boben schlagend, magte Bu reben nicht. Daß im Gebirg man jagte, Wollt' er mich glauben machen; endlich: "Herr, Seid ruhig!" sprach er; "heute — das verbürgten Mir sichre Kunden — habt Ihr nichts zu fürchten, Allein die Klugheit rath, daß man die Flucht Uns Meer in nächster Nacht versucht; Bon Spähern wird die Gegend rings durchschlichen, Und, fielt Ihr in die Hand ber Königlichen, Weh Euch! man müßt' Euch zählen zu den Todten. Von Ort zu Ort wird und von Stadt zu Stadt Betjagd gehalten auf die Patrioten,

Und, sind die Henker schon vom Blute satt, So lechzen grimme Böbelhorden, Von Mönchen angeführt, nach neuen Morben. Beim Wuthgebrull: ,der König lebe hoch!" Die Hingewürgten nach dem Morde noch Berfolgen sie, Schimpf auf die Todten häufend Und ihre Leichen durch die Stragen schleifend. Horch! wieder Schüsse! Seit dem ersten Strahl Der Frühe schon wird unten in dem Thal Un Flücht'gen, die sich im Gebirg versteckt, Das Bluturtheil, das schmähliche, vollstreckt. Da gilt nicht Recht und nicht Gesetz. Ift schon erwiesne Schuld: wen über Nacht Die gier'gen Spurer ausgewittert haben, Beim Morgendämmern trifft die Rugel ihn. Männer wie Greise, Jünglinge, ja Knaben Zwingt man, verbundnen Auges hinzuknien, Und krachend aus den Flintenläufen Bu Tausenden hinschmettert sie der Tod. Der Feldherr gab, so hör' ich, das Gebot, Morgen die Gegend weiter zu durchstreifen, Und Ihr auch, Herr, seid schwer bedroht, Wenn hier Euch trifft das nächste Morgenroth!"

In dumpfes Starren, als ich das vernahm,
Sank ich zurück, so wie ein Lebenssatter,
Der nicht mehr Hoffnung kennt, noch Furcht, noch Gram;
Nur hier und da bei dem Geknatter
Der Schüsse fuhr ich auf. — Der Mittag kam,
Da trat Dolores ein; sie nahm
In ihre meine Hand und wieder heitrer:
"Bald," sprach sie, "Freund, nun enden alle Sorgen,
Auf freiem Meer sieht uns der nächste Morgen,
Und als Rebellen mögen sie, als Meutrer
Uns schmähn, so viel sie nur gelüstet.

Bernimm! auf diese Nacht für unfre Flucht Ward Alles insgeheim gerüftet. Verstedt von Klippen, in der Meeresbucht Liegt, unser harrend, schon ein Schiff vor Anker, Und in des Ostwinds frischem Hauch wird leicht Gibraltars Fels, der rettende, erreicht. Doch Stärkung für die Mähsal braucht ein Kranker; Nimm diesen Becher, mein Lothar! Ich selbst schon trank aus ihm; Muth für Gefahr Gießt in das Herz der Trunk und Lebenskraft." Sie sprachs und bot mir dunkelbraunen Saft, Starkbuftenben, im Becher bar. Ich nahm und trank; da plötzlich wieder jammernd Auf mich hernieder sank sie, mich umklammernd; Allein ein Brausen ging durch mein Gehirn; Noch brannt' ihr Rug auf meiner Stirn, Noch ihre Thräne fühlt' ich niederrinnen, Dann lag ich da mit hingeschwundnen Sinnen.

8.

Als ich die Augen aufschlug, welch ein Weh Im Haupte mir? Umher Geroll und Toben. Mir war, ich würde hoch emporgehoben Und stürzte schwindelnd wieder jäh In Abgrundtiesen — Masten sah ich schwanken Und hörte das Gekrach von Planken, Doch schien mir Alles noch ein Traum. Vom schweren Druck, der auf mir lastete, Sich regen konnten meine Glieder kaum; Nicht wußt' ich, wo ich sei; matt tastete Nur meine Hand umher; da sprühte Schaum Von Wellen kalt mir um die Wangen,

Und, zum Bewußtsein nach und nach geweckt, Fand ich mich in ein Segelboot gestrect; Doch was geschehen sei, ob ich gefangen, Noch dunkel war mir Alles. Mir zu häupten Durch Flocken Schaumes, welche mich umstäubten, Ein Antlit sah ich da, das mir bekannt. Er war es, Pablo. Zu ihm hingewandt, Bestürmt' ich ihn mit Fragen nach Dolores Und was geschehen, aber tauben Ohres Schien er zu sein. Noch Stunde schwand auf Stunde, Doch wie er dann begann und wieder stockte, Wie ich von Neuem fragte und die Kunde, Die ganze, volle seinem Mund entlocte -In Ohnmacht fank ich ein= und abermal. O daß aus jeder ich zu neuer Qual Erwachte! daß kein Blitz mich traf Und ich geschmiedet bleiben mußt' ans Leben, Wie an sein Ruder der Galeerenstlav! Fluch ihm, der mich gebunden hielt, dem Schlaf! Durft' ich den Blid zum Lichte noch erheben, Seit sie für mich bem Tod sich hingegeben? —

Dem Blutgerichte, das zu neuen Morden Bon Tag zu Tag die gier'gen Krallen streckte, War durch Verräther kund geworden, Daß in dem Haus ein Flüchtling sich versteckte; Nah war die Ankunft schon der Schergen Und Hoffnung nicht, mich ihrem Blick zu bergen. Bon Pablo ließ Dolores da mit Schwüren Bei seiner Seligkeit dort oben Und allen Heil'gen sich geloben, Er wolle treulich ihr Geheiß vollsühren. Drauf mich bei Nacht zu retten auf das Boot Befahl sie ihm und ihrer nicht zu denken. Ein Trunk, um mich in Schlummer zu versenken, Ward mir gereicht; Schlaf, tief wie Tod, Umfing mich bald, und sie in Männertracht Trat an der Thür dem Häscherschwarm entgegen: "Ich bin der Flüchtling, den ihr sucht; als Segen Preis' ich den Tod, den ihr mir zugedacht; Wißt, daß mein Herz um ihn seit lange wirbt! Die Freiheit hoch! selig wer für sie stirbt!" Die Worte hörte Pablo laut sie sprechen, Und slugs auch, um das fühne Wort zu rächen, Zehn Schüßen sah er nach der Herrin zielen; Er hörte, wie die Schüsse sielen, Dann schwand ihm die Besinnung. In der Nacht Ward ich von ihm ans Meergestad gebracht.

## Sechster Gesang.

1.

Ichin, wohin mit mir, ihr Wellen?
Ift nicht ein Felsen da, mich zu zerschellen,
Kein Abgrund, daß er mich verschlinge?
Soll ich in dieser öden Nacht der Dinge Auf immerdar gefangen bleiben Und fort und fort im sturmgepeitschten Kahn An neue unbekannte Küsten treiben? Genug auf dir, o Lebens-Ocean, Umhergeschleudert hat mich der Orkan, Und, noch gesättigt nicht durch all die Trümmer, Die du im Schiffbruch meines Glücks verschlungen, Nach neuer, neuer Beute immer Leckst du mit gier'gen Wogenzungen? Ein Thor, wer deinem Truge glaubt, wenn heiter Dein Spiegel Morgens gute Fahrt verheißt; An öbe Klippenuser reißt Ihn bald der Sturm, und Scheiter über Scheiter Speit, wie sie wirbelnd ihn umkreist, Vor ihn dahin die Fluth, die unwirthbare.

D diese Tage, Monde, Jahre Dahinzuschleppen Stunden hinter Stunden, Gleich einer Kette, die uns Wunden Mit jedem Ringe schneidet! Welche Klammer Noch bindet uns an dieses Daseins Jammer, Wenn müd' wir sind des Tageslichts? Wer bürgt, ob selbst durchs Thor der Todtenkammer Wir eingehn werden zum ersehnten Nichts?

Hin durch das Haupt, das fieberglühnde, zogen Mir Fregedanken so. Zerrissen flogen Die Segel über mir; zur Seite bäumten Hoch, immer höher sich die Wogen Und schleuderten das Boot auf den beschäumten Fluthkämmen hin und her wie einen Ball. Hinunterstarrend in den finstern Schwall, Gewahrt' ich einen Schwarm von graus'gen Larven, Den aus des Meeres tiefften Gründen Empor die Wellenstrudel warfen. Neu, immer neu aus den verborgnen Schlünden Sah ich gespenstige Gestalten steigen; Sputbilder, Schaaren von Dämonen, Die in der Tiefe feuchten Höhlen wohnen, Umtanzten mich in wildem Reigen Und lachten, mit den händen nach mir weisend --Da barg ich mein Gesicht vor Graun;

Mein eignes Bild, mich hundertsach umkreisend, Glaubt' ich in jenem Larvenheer zu schaun. Ich lachte zu des Himmels Wettertoben, Im Haupt mir raste der Orkan, nicht droben; Mir war, als ob ich in den Meeresschooß, Den unermeßlichen, hinuntersänke; Rings um mich schimmernde Korallenbänke Und Wasser oben, unten gränzenlos. Der Wogen dumpses Brausen scholl Mir vor den Ohren; immer tiefer sank ich, Und lange, lange wollustvoll In durst'gen Zügen die Vernichtung trank ich.

Dann von des Todes und des Lebens Rand, Un dem sie schwindelnd schon umbergeirrt, Rehrte, ans Dafein festgebannt, Die Seele mir zurück. Neu, doch verwirrt Trat vor mich die Erinnrung des Erlebten, Und, als mir Alles furchtbar klar Im Beiste ward, daß bis ans Scheitelhaar Empor mir alle Fibern bebten, Rief ich und starrte himmelwärts: "D Gott, lösch aus den Riesenschmerz, Der durch die Brust mir tobt, ein Feuerstrom! Bertrodne in mir jegliches Atom, Das fühlt und denkt! Verwandle mich zum Stein, Aus dem kein Stahl mehr Funken schlagen könne! Bor meinem Beifte birg mein eignes Sein, Dag ich mich selber nicht mehr kenne!"

2.

Inzwischen breitete die dunkle Hülle Die Nacht auf Erden hin; mild leuchtend stieg Der Mond im Osten auf, der Sturmwind schwieg, Und langfam, an der eignen Ueberfülle Ermattend, sanken der Berzweiflung Schwingen, Die eben dunkelnd noch mein Haupt umwallt; Ein Rauschen ging durchs Meer babin, ein Klingen, Wie wenn der Abendwind im Wald Die Wipfel und das Laub in Schlummer wiegt; Und während durch des Westens Thor besiegt Hinmeg die schwarzen Wolkenheere zogen, In langen Hügeln auszuwogen Begann die See, bis nur in leichtem Spiel Sie plätschernd noch sich hob. Ich sah den Riel Dahin auf feuchtem Pfabe gleiten; Das Mondlicht hüpfte zu des Schiffes Seiten Auf sanft bewegter Wellen Tanz, Und mährend in die duft'gen Weiten Der Blid mir schweifte bei bem milben Glang, hub drunten in den Meerestiefen Ein leises Rauschen an, ein Wallen; Ich hörte theure Namen hallen Und altbekannte Stimmen, die mich riefen. Dann mächtiger, gleich fernen Mettenchören, Wogt' es heran; ein halbvergeffnes Lied, Bei dem als Kind ich andachtsvoll gekniet, Glaubt' ich bei Orgelflang zu hören, Und wieder von der Wimper thränte Die Bähre mir, die langersehnte. Da stieg von Reuem, doch verklärt und mild, Vor mir empor des todten Mädchens Bild. Vom weißen Lichtglanz wunderbar Umwallt, ihr schwarzes Lockenhaar Dahingebreitet in des Windes Wehn, Durchs Nachtblau schwebend glaubt' ich sie zu sehn, Und: "D Dolores," rief ich, "steigst du wieder Aus beinem himmel, Beil'ge, zu mir nieber?

Bohl fühl' ich beinen Geistergruß, Und tief im Herzen eine ernste Ahnung Berkundet mir, mit welcher Mahnung Du heut mir nahest; Die im Bollgenuß Der Jugend du für mich gestorben, Ein heil'ges Recht hast du auf mich erworben; Das Dasein, das bein Blut für mich erkauft, Es ift nicht mein, es ift bein eigen! In reiner Weihe neu getauft, Durch Thaten will ich seiner werth mich zeigen, Dag einst, wenn bieses Tagewerk vollbracht, Du fagen magst: mein Tod war nicht vergebens. Noch liegt die Zukunft mir in tiefer Nacht; Doch muthig schreit' ich bin bie bobe Bahn; Du leuchte mir, o Göttliche, fortan Als Morgenstern am himmel meines Lebens!"

3.

Beim Frühroth brach aufs neu der Nord Verstärkt hervor. Mich klammernd an den Bord, Hört' ich ihn durch die Segelstangen heulen, Und, fast verhallend im Orkan, Das Angstgeschrei der Schiffer in den Raan; Hoch, höher stiegen auf die Wogensäulen. Ich sah bis zu den Mastenspizen Empor den Schaum der weißen Kämme sprizen, Und zu mir hin trat Pablo voll von Schreck: "Die Schiffer mühn sich athemlos, Um uns zu retten, doch ein Wellenstoß Kann uns verderben; schon herein durchs Leck Wälzt sich die Meersluth in die Barke. Ihr seht, Gibraltar zu erreichen, bleibt Uns keine Hoffnung mehr, da uns die starke Fluthströmung nach der Maurenküste treibt! Noch glücklich dürfen wir uns nennen, Wenn an den Strand wir nur entrinnen können."

Das Boot schoß vorwärts gleich dem Pfeil, Und wenn auf einer Wellenspitze steil Wir schwebten, sah ich jenseits von dem Schaum Den weißen langgestreckten Ufersaum; Fernher aus grünem Palmenhain Erglänzten in der Sonne Schein Moscheendächer, weiße Minarete; Dahinter ragten blaue Bergeszüge Gleich einer Mauer, die den Himmel trüge.

Je mehr dem Strande nah, so stärker wehte Der Sturm; uns zu verschlingen drohte Das Meer mit jedem Wogenschlag, Und unaushaltsam durch die Fugen brach Die Fluth herein. Uns blieb auf diesem Boote Nicht Hoffnung mehr; mit Blipesschnelle Trug uns auf breitem Kücken eine Welle Zum Ufer hin; an einer Klippenbank In Trümmer ging die Barke und versank.

Hülflos am Strand noch lagen wir. Alsbald Umringte uns ein Schwarm von wilden Mauren, Die in der sand'gen Hügel Hinterhalt Gelegen, um auf ihren Fang zu lauern. Sich unsres Elends freund, mit Hohngeschrei Auf uns mit Fingern wiesen sie: "Folgt uns, ihr Christenhunde! auf, zum Ben!" So riesen, und in Hörner bliesen sie. Flugs auf das Zeichen da herbei Bon allen Seiten drangen mit Gelärme,

Uns mit sich reißend, neue Schwärme. "Rach Dran! auf, nach Dran!" In der Mitte Der wüthgen Schaaren auf bem Ufersand hinwankten wir mit mattem Schritte, Bis boch vor uns am Meeresstrand Mit Zadenmauern, hohen Andachtwarten, Die Stadt aufstieg aus ihrem Palmengarten. Entlang bie Straßen bis zum Marktplat mälzte Das Bolt mit uns sich bichtgeschaart. Mit grünem Turban, langem grauem Bart Trat aus der Menge da hervor der Aeltste Und heischt' am Schloßthor Eingang. Alsogleich Ward aufgeschlossen und, geführt vom Scheich, Hin durch ben Hof, wo sich in langer Gasse Die Wachen reihten, aufwärts die Terraffe In eine Halle schritten wir Und sahn vor uns auf prächtiger Estrade Den Pascha, ihm zur Seite den Bezir. "Berr!" rief ber Scheich, "bas Meer felbst huldigt bir; Sieh! diese Männer marf es ans Gestade, Auf daß sie dir als Sklaven dienen!" Beifällig nidte und mit froben Mienen, Sein Barthaar streichend, ihm ber Bascha zu. Da rief ein Mann in Tracht der Europäer: "Spanier find die Gestrandeten, und näher Hab' ich ein Recht auf sie als du; Mir auszuliefern ift nach bem Bertrag, Wer nur von meines Königs Unterthanen In eure Bande fallen mag, Flüchtlinge, leicht läßt das sich ahnen, Sind diese vom Rebellenheer; Noch heut lass' ich ein Schiff die Anker lichten, Nach Cadiz sie zu tragen übers Meer; Dort wird man nach Gesetz und Recht sie richten." Der Pascha lieh sein Ohr bem Sprecher

Und redete mit dem Bezire lang; Wohl faßt' ich was mir drohte, als Verbrecher Durchs Beil zu sterben oder durch ben Strang, Und daß der wilde Pöbel an der Erde Verstümmelt meine Leiche schleifen werbe. — Bum Consul sprach mit freundlicher Geberde Der Pascha: "Sei des Rechtes halb nicht bang, Und glaub' mir, keine Ränke spinn' ich! Wofern sie Spanier sind, so nimm sie bin!" Doch ich mit lauter Stimme rief: "Ich bin Rein Spanier; erfahrt, ein Deutscher bin ich! Rein Recht auf mich hat dieser Mann." Ich sprachs, und lachend sahn mich Alle an: "Ein Deutscher? Er ist wohl verwirrt im Geist. Nun, bald erfahren wird er mas das heißt!" Und andre höhnten laut: "Im Mond Wohl liegt das Land, das er bewohnt!" Der Pascha aber sprach: "Als vogelfrei Bekennst du selber dich und mußt noch bankreich Dein Schicksal preisen, wenn du unserm Den Als Stlave dienen darfft. Von Frankreich Und Spanien wohl, von England und von Schweben Die Flaggen achten wir, doch ein erbärmlich Dhnmächtig Land, ein Hohn und Spott für Jeden, Ist Euer Deutschland, und jetzt heisch' ich förmlich Als Stlaven dich! — Ihr da, legt ihn in Ketten! Nicht vor dem jüngsten Tag, drauf will ich wetten, Wird seinethalb ein Kriegsheer uns bedrohn." Der Spanier rief: "Nichts gilt mir die Nation; Genug, daß nach Besiegung der Empörer Von Spaniens Ruften er hierhergeflohn; Vor mein Gericht gehört er als Verschwörer Und Frevler wider meines Königs Thron." Er sprachs, jedoch vor taubem Hörer; Zwei schwarze Diener legten schon

Mir Fesseln an und Sklaventracht Und hefteten ans Kleid mir eine Zisser; Ich war fortan die Nummer Tausend acht. Pablo indessen und die Schiffer Bekannten sich als Spanier. "Bleibt mit Gott!" — Mir slüsterten sie zu — "heim kehren wir! Und wär' es auch zum Tode durchs Schaffot, Zurück nach Spanien begehren wir."

Dem treuen Pablo sagt' ich meinen Dank. Um meinetwillen der Galeerenbank, Vielleicht dem Henkerstrick entgegen ging er. Wilkommen hätt' ich selbst als Rettungsbringer Den Tod geheißen, doch ans Leben band Mich mein Gelübd'. Sie führten mich, an Hand Und Fuß gefesselt, in den Sklavenzwinger.

4.

In jeder Frühe, wenn noch kaum
Der Dämmrung erster bleicher Strahl
Sich durch des Kerkers Spalken stahl,
Geächz der Sklaven, die nach kurzem Traum
Empor vom harten Lager suhren.
Nun statt der theuren Heimathsluren,
Die sie im Schlaf gesehen, sinstre Mauern
Erblicken sie, in deren seuchten Schauern
Das Leben und die Hoffnung siecht. Vom Munde
Der Treiber könts: "Zur Arbeit! schnell, ihr Hunde!"
Und, zagend vor den Geißelhieben,
Ans Tagwerk gehn sie mit der blut'gen Wunde,
Die ihrem Fuß der King von Erz gerieben.
Dann Kettenrasseln, und bei jedem Schritt

Erneute Schmerzen, wie mit tieferm Schnitt Die ehrne Klammer in die Glieder dringt; Doch wenn ein Wehruf Einem sich entringt, Mit Drohungen und Hohngelächter Antwortet ihm der unbarmherz'ge Wächter, Der über ihm die Eisenruthe schwingt.

So Morgens mit den andern Sklaven Hinausgetrieben ward ich an den Hafen, Um für ein Lustschloß über Orans Bai, Errichtet auf Befehl bes Den, Das Baugestein empor zu schleppen. hinauf, binauf die steilen Felsentreppen, Auf meiner Schulter schwere Quabern, Klomm ich bei loher Sonnengluth, Und, sprengte fast mir auch die Abern Das siedende, gepreßte Blut, Nicht ruhen durft' ich auf dem Weg der Qual; Erst droben ward mir kurze Rast verstattet. Dort auf der Höhe, vor dem Sonnenstrahl Durch der Platane breites Dach beschattet, Sank ich zu Boden, bis zum Tod ermattet, Und ebbend schlich mein Blut, als wollt' es stocken, Bis um die Stirne, auf die Loden Der Wind erfrischend mir in breiten Flocken Den Schaum herblies vom nahen Felsenstrom. Ach! wenn von tausend Blüthen das Arom Dann um mich aufstieg aus ben Schluchten, Wenn rings die luft'gen Sanger, die gefiederten, Sich jubelnd riefen und den Ruf erwiderten, Doppelt auf mir bas Elend fühlt' ich muchten!

Vor mir, so weit das Auge streifte, Ein Südfruchthain, wo Ast sich mit dem Ast Zum ewig grünenden Palast Der Sommerlust verwob — da reifte Indiens Banane bei dem Zuckerrohre, Da leuchtete mit Vollmondglanze Aus dunklem Blätterdach die Pomeranze, Und hochauf wob die Sykomore Ihr Grün noch um der Felsen Steingerölle — O dieses Paradies, das du, Natur, Für Glück und Freude schufst, was wandelt nur Der Mensch dem Menschen es zur Hölle?

Bum Aufbruch, wenn ich kurz gerastet, mahnten Die Treiber, und auf kaum gebahnten Steilpfaden über gad'ge Klippen hinab ans Ufer wieber gings. Die Glieder schmerzend von des Gisenrings Gierigem Zahn, mit durstgequälten Lippen Um Ruhe fleht' ich und um Trank; Vergebens! nochmals Hand ans Werk zu legen, Zwang mich ber Wächter unter Beißelschlägen, Und oft bis spät noch, wenn die Sonne fank, Umsonst nach einem Tropfen mußt' ich lechzen. Indeg erscholl um mich der Sklaven Aechzen, Ihr Fluchen auf die Menschheit und auf Gott, Durchklungen von der Treiber Hohn und Spott Und von der Ketten gellem Klirren. Berzweifelnd ließ ich bann in bumpfem Brüten Den Blid hin über Meer und Ruften irren, Die in des Spätroths Purpur glühten. Ich fah bis fern, wo Fluth und Himmel Eins, Die freien Wellen jubelnd sich verbreiten, Und, schimmernd in dem Glanz des Abendscheins, Nach Norden bin die weißen Segel gleiten; Da schwang mein Herz sich in die luft'gen Weiten Den Schiffern nach; mich trieb es, in die Fluth Bu stürzen und in hast'ger Flucht

Den Fliehenden zu folgen durch die Bucht; Doch jäh zurück schoß plötzlich mir das Blut, Wenn Arm und Fuß von schwerer Eisenwucht Gehemmt ich fand; ich schüttelte die Retten, Ich rief den Tod inbrünstig, mich zu retten; Nacht wards, und in den sinstern Kerker wieder Eingingen wir, gebrochen alle Glieder, Uns auf die harte Lagerstreu zu betten.

**5.** 

Auf Ginem der Gefangnen hatte, Der an dem Hafen Steine lud, Mir manchesmal der Blick geruht. hagern Gefichts, bleich wie ein Schatte, Schlich er langsam, zum Tod entkräftet. Um seine Stirn, die tief gerunzelt war, In wirren Locken flog bas Haar, Und auf die Erde starr geheftet, Als ob er mit den Blicken sie durchbohrte, Hielt er das Auge stets, das trübumflorte. Daß er mit Reinem jemals Worte tauschte, Hatt' ich gewahrt; da einst belauschte Mein Ohr ihn, wie er mit sich selber sprach. Nur einzle Laute warens, doch wie brach Mein Herz in Jubel aus bei ihrem Klang, Als ich der deutschen Sprache Ton erkannte! Ich stürzte zu ihm hin, ich nannte Ihn Freund und Bruder, doch er wandte Sich von mir ab, für Alles stumpf; Ich hörte einzig wie er dumpf Im Fortgehn murmelte; es klang wie Fluch.

Mich hätte schreden können der Bersuch, Doch mächtig in mir auf stieg ber Gebanke, Mit diesem Deutschen aus der Kerkerhaft Die Flucht zu magen; welche Schranke, Dacht' ich, durchbräche nicht vereinte Kraft? Nicht Ruhe ließ es mir noch Schlaf, Und, als ich wieder den Gefangnen traf, Ans Herz ben Plan ihm legt' ich: "Schon genau Hab' ich erforscht, wo in dem Festungsbau Wir eine Quader lösen können. Bei Nacht ausheben wir die Platte Und schwimmen zu ber englischen Fregatte, Auf der die Britten gern uns Zuflucht gönnen. Komm! Freund, o komm! was zögerst du? Im Stillen lag uns Alles ruften, Und bald Europas trauten Rüften, Den heißersehnten, trägt das Schiff uns zu." Taub aber blieb des Deutschen Ohr Für was ich sprach: er blickte kaum empor. Erst als ich nochmals ihn bereden wollte, Wild sah er auf und rief: "Laß ab! Warum, daß ich die Freiheit suchen follte? Ich will nur eines noch, das Grab. Und harrte drüben mein ein Königsthron, Bötst du mir alles Glück der Welt als Lohn Für meine Flucht, ich wählte doch den Tod. Nun, lang nicht werd' ich warten muffen. Geh!"

Oft noch geschahs, daß ich ihm Grüße bot, Daß ich ihn freundlich bat, sein Weh Mir zu vertrann; allein verschlossen Für Alles schien sein Sinn; er sprach verdrossen Ein Wort des Grußes kaum. Von Tag zu Tag Schwand mehr sein Leben hin.

Er lag —

Vom Schließer hatt' ich das erreicht — Nachts mir zur Seite, aufs Gestein gebettet, Mit mir an einen Pfeiler festgekettet. Ich dachte, daß der Unglückssohn vielleicht In schlummerlosen Stunden mir sein Berg Erschließen murde; aber von dem Erz Das Klirren hört' ich nur; er schwieg und schwieg. So schwanden Nächte hin auf Nächte; Ich ahnt', er war zum Tobe siech Und seinem Ende nah. Da einst die Rechte Mir bot er dar und sprach: "Nur Tage noch, Und frei bin ich von diesem Joch, Genesen von des Daseins großer Wunde. Bernimm von meinem Leben denn die Kunde! Tief in die Brust verschloß ich sie seit Jahren; Du, wenn bu mein Geschick erfahren, Sag' an, ob ich auch nur noch eine Stunde Länger zu athmen wünschen kann! Im Elfaß stand, am Rheinstrom meine Wiege; Doch, als der Freiheitssturm begann, Flog, um zu helfen bei bes Bolkes Siege, Mit Weib und Kind mein Vater nach Paris. Ein hobes Ringen, ein gewalt'ges Gähren, Das eine neue, goldne Zeit verhieß, Sing damals durch die Welt; in vollen Aehren, So träumten Alle, würde bald Der Freiheit goldne Saat zur Ernte reifen; Erst gelt' es, jede Zwingburg der Gewalt Und jedes Kerkers Wall zu schleifen, Erblühen werde dann ein neu Geschlecht, Ein freies, glückliches auf dieser Erde, Bei dem nur Wahrheit, Liebe, Recht, Die schöne Dreizahl, herrschen werbe. Auch mir, dem Knaben, o wie schwoll

Die junge Bruft mir ahnungsvoll, Wenn ich des Abends am Kamin Beim Bater saß und seiner Rede lauschte! Der schöne Traum, der alle Welt berauschte Und seine Worte zu beflügeln schien, Hob mir das Herz zu hohen Schlägen; Ich sehnte mich, so klein ich war, Auch Hand ans große Werk zu legen; Inmitten selbst der wilden Anabenschaar Träumt' ich Tyrannensturz und Weltbeglückungsplane, Und oftmals den Gefährten durch die Gaffen Trug ich voran die tricolore Fahne. Wie wogten da die frohbewegten Massen! Von Herz zu Herzen ging ein großes Hoffen Auf Welterneuung, junges Menschenglück Und spiegelte in Aller Blid Sich wie ein himmel, der vor ihnen offen!

"Nach der Bastille allbejauchztem Fall In höherm, immer höherm Schwall Erhoben sich des Freiheitsdranges Wogen. Vom wilden Schwarm, der nach Berfailles gezogen, Beladen war mit Schimpf und Hohn Der König worden, und schon heischten Biele Den Umsturz von Altar und Thron. Wir Anaben all, vergeffend unfrer Spiele, Das Kühnste träumten wir und bald Schien mir mein Bater allzukalt, Wenn er zum Mage rieth. Bur Abendstunde Mit Andern, die ihm gleichgefinnt, Hielt er in unserm Hause Tafelrunde, Und manchmal — benn auf mich als Kind Nicht gab man Acht — hört' ich sie sich berathen, Wie man die wilbe Strömung dämme, Daß sie bes Volkswohls junge Saaten

Die kaum entsprossenen, nicht überschwemme. Wir aber schoß zum Herzen jäh das Blut, Und für der Freiheit hohes Gut In meinem kind'schen Wahne ward mir bang, Als drohe ihr der Untergang. Wohl dann geschahs, daß ich harmloser Weise Bon dem, was ich gehört, im Kreise Der andern Knaben dies und das verrieth. Dem Oheim eines jener Knaben (Es war ein hagrer Mann, Labitte, Sein Haar schwarz wie Gesieder eines Kaben) Auch sprach ich Gleiches, ohne Arg zu haben, Und nannt' ihm, weil er fragte, deren Namen, Die bei dem Bater Nachts zusammenkamen.

"Noch schwanden Wochen, doch allmählig Wie anders zeigte sich, wie ganz unselig Die Freiheit, als ich sie geträumt! Der Becher, ber von sugem Trank geschäumt, Füllte mit Blut sich bis zum Rande, Und grauser nur erstand die Tyrannei. Nicht lang, und, Bande neben Bande, Sah ich sich durch die Stadt mit Wuthgeschrei Das Volk hinwälzen, mährend höllentstammte Mordgier von Auge hin zu Auge flammte. D Mensch! ist in der Schöpfung ganzem Reich Ein Wesen an Verworfenheit dir gleich? Der Gottheit tannst in seligem Entzüden Du, felbst ein Halbgott, in das Auge bliden, Und, wenn zum himmel du mit Seraphschwung, Dich schwangst in Liebe und Begeisterung, Zum tiefsten Abgrund wieder unters Thier Sinkst du hinab und trinkst in wilber Gier Der Brüder Blut! — Zur großen Mördergrube Ward ganz Paris, wo jeder freche Bube

Durch Missethat der Freiheit heil'gen Namen Entehrte und die Hallen-Damen Megärengleich sich mit den Männerhorden Am Würgen weideten und Morden. Bon allen Straßen, allen Plätzen Hohläugig starrte das Entsetzen Dir ins Gesicht; auf Quai und Boulevard Sah man sich wilde Sanscülotten, Die rothe Mütze im zerzausten Haar, Mit Piten, Schwertern, Lanzen rotten, Und Unglückselige, die vor dem Drohn Der Henterbanden zitternd slohn.

Einst auf ben Führer einer Schaar Bon Baschern, die von Haus zu Hause gingen, Dem Richtbeil neue Beute heimzubringen, Fiel mir der Blick — o wohlbekannt mir war Der Hagre, Blaffe mit ben Rabenlocken; Ich fuhr zusammen, bis zum Tod erschrocken, Und furchtbar wurde die Gefahr Des Baters mir auf einmal klar. "Gewiß, bacht' ich, "wird bald Labitte auch ihn Bum Richtplat führen,' und als Miffethäter, Als schlimmfte Frevel-Ausgeburt erschien Ich mir, die je die Hölle ausgespien. Denn ich, ber Sohn, war der Berräther, Der Mörder ich des Baters nicht? So oft vorbei zum Hochgericht Ein Bug von Unglücksel'gen schritt, War mir, als dränge mir bei jedem Tritt Ein Meffer in die Brust mit scharfem Schnitt, Und um dem Schredensanblick zu entrinnen, Barg ich mich in des Hauses fernster Rammer, Und rang zu Gott in meinem Jammer Die kleinen Sande; aber selbst bis drinnen,

Mein Beten übertönend, scholl Der grause Lärm, und das Geroll Der langgereihten Henkerkarren Ließ in den Adern mir das Blut erstarren.

"Wenn unten an des Hauses Thüre Ich leis sich regen hörte nur ben Klopfer, Glaubt' ich, ein Sbirre komme, daß Opfer Er meinen Bater vor ben Richtstuhl führe. Und ja, die Stunde kam, die grauenhafte; D daß die Erde unter mir nicht klaffte, Mich zu verschlingen! Doch bezeug' es Gott, Wenn meine Bunge zum Schaffot Den Eltern fo ben Weg gebahnt, Nicht das hatt' ich gedacht, nicht das geahnt! — Zulett, erfaßt von Todesschrecken, Oft mahnt' ich sie, sich zu verstecken; Bu andern Stunden auf den Knien Vor ihnen liegend, bat ich sie zu fliehn; Doch Benter füllten und Spione Die ganze Stadt; mas halfs fich zu verbergen? Einst früh in unfre Wohnung traten Schergen Und schleppten Bater, Mutter mit dem Sohne In Ketten vor das Tribunal. Ein Possenspiel nur wars, wie in dem Saal Die Richter über Hunderte zugleich Den Tod durch das Schaffot verhängten. Nur Tage noch, und burch die dichtgebrängten Volkshaufen wurden tobtenbleich In langen Reihen Männer, Frauen Bum Guillotinenplat geführt; Ich selbst, verurtheilt zuzuschauen, Bing, beide Sände festgeschnürt, Beim Karren, welcher meine Eltern trug. In Ohnmacht sank ich manchmal nieder,

Allein ein Scherge riß empor mich wieder, Und folgen mußt' ich in dem grausen Zug. Wie so, indeg ich schwanken Fußes schritt, Dein Blid hin ob den Todgeweihten glitt, Gewahrt' ich viele Derer in ben Reihen, Nach denen mich Labitte gefragt, Db fie im haus des Baters Gafte seien; Auch sie, auch sie, von mir verklagt, Nun schritten sie zum Tod. Umher bas Schreien Der müsten Rotten, Lachen, Singen, Als ob zum Festgelag sie gingen, Geballte Fäufte, die sich drohend hoben, Und Mordgeheul und wildes Toben! Bin durch gezückte Säbelklingen Die Todesopfer führte man empor, Wo auf der schwarzbehängten Trauerbühne Errichtet war die Guillotine. Mein Aug' umhüllte Nebelflor, Der mir den Anblid barg, den fürchterlichen. Da weckten mich mit Lanzenstichen Die Schergen, und der Trommelwirbel Gellen Scholl an mein Ohr; nah über mir im hellen Lichtglanz sah ich die aufgepflanzte Blutfahne neben dem Schaffotte wehn, Um das ein Schwarm von Weibern jubelnd tanzte; Und unters Richtbeil — mußt' ichs sehn Und durfte nicht mit ihm zu Tode gehn? — Hatte mein Bater kniend das Haupt gebeugt —

"Bewußtlos blieb ich Tage, Wochen; D wär' ein Morgen nie mehr angebrochen Für meine Nacht! Daß er, der mich gezeugt, Daß sie, die mich an ihrer Brust gefäugt, Durch meine Schuld von Henkershänden starben, Nicht hätte das Gefühl dann Gift Mir in das Herz geträuft. Lang keine Farben Kannt' ich, als Blut, nur Blut. Das Grün ber Trift, Der goldne Sonnenschein, das Blau der Luft, Blutroth war Alles, was ich fah, Der Wind erfüllt mit Leichenduft. Durch Jahre was mit mir geschah, Umsonst würd' ich gefragt. In dumpfem Brüten Die Frühlinge, wie sie erblühten, Nicht achtend, noch ber Herbste Blätterfall, Ein großes Grab nur fah ich überall, Und nur die Hoffnung, aus bem Schredensland Bu fliehn bis an der Erde fernsten Rand, Wars, was mich mit dem Leben noch versöhnte. Da, als die Erzdrommete schmetternd tonte Und Frankreichs Jugend zu den Fahnen flog, Folgt' ich, ein Achtzehnjähr'ger, ber Standarte, Mit welcher kühn der junge Bonaparte Meerüber nach Aegypten zog. Als Galliens Rufte hinter mir verschwand, Um Schiffsrand kniet' ich hin in Dankgebeten Und schwur, den blutbefleckten Strand Des Mordlands nie mehr zu betreten, Tief, in noch unentbedte Bonen, An unbekannter Meere Saum Bu fliehn, war meines Herzens Traum; Ich dachte, fern den frevelnden Nationen Europas dort bei Söhnen der Natur Noch werde Lieb' und Mitleid wohnen, Und sehnte mich, daß meines Fußes Spur, Die blutbetriefte, in dem Winde Der Bufte hinter mir verschwinde."

6.

"Genug! ich brang mit Frankreichs Bataillonen Als Sieger vor im Land der Pharaonen. Einst in der Schlacht mit meinem Rosse Hatt' ich mich vorgewagt zu breift, Und an dem Fuße der Koloffe, Die man die Pyramiden beißt, Um mich das Bligen nur von Ataghanen Noch fah ich und das Wehn der Halbmondfahnen; Da hieb nach mir ein Mameluck; Umsonst, daß ich dem Schlage wehrte; Ich fühlte auf der Stirne dumpfen Druck, Und mein Bewußtsein schwand. Als es mir kehrte, Auf eines Dromedares Rücken Gebunden fand ich mich an Fuß und Arm, Um mich ein tobender Beduinenschwarm, Und allumher, absehbar nicht den Bliden, Die gränzenlose Wüste. Ohne Ende Fortgings beim glühnden Brand ber Sonnenwende, Als ob zum Erdenrand, weit, weit In nie betretne Ginfamteit Der Karawanenzug mich brächte. Tag schwand auf Tag, den Nächten folgten Nächte, Und viermal schon sah ich den Mond sich runden, Da stieg vor uns empor ein Palmenwald Mit Quell und frischem Grün; wir machten Halt.

"So ferne lag, wie aus der Welt verschwunden, Dies Land in tiefster Tiefe Afrikas; Noch keines Europäers Auge sahs. Doch auch zu ihm, mag ringsumher Das unermessne Wüstenmeer Es von der Welt der Menschen scheiden, Trug das unselige Geschlecht sein Leiden, Und — o daß ichs so bald erfuhr! — Auf diesen Auen, welche die Natur Zum Sitz des Glücks geschaffen und der Freude, Schoß üppig mit dem wuchernden Gestäude Elend empor und alles Weh, Das an der Menschheit Tritt von je Geheftet sich auf ihren Wanderungen.

"Bon grüner Gärten Kranz umschlungen, Im Wald von Stämmen, die mit dichtumrankten Baumwipfeln zu ber Dächer Häupten schwankten, Stand die Dasenstadt, in wirrer Masse Haus neben Häusern, roh gefügt aus Holz, Und höher dann des Ortes Stolz, Des Pascha Wohnung mit Terrasse. Dorthin ward ich geführt und aufs Gebot Des Herrischen zu schwerer Sklavenfrohne Alsbald verdammt. Vom Morgenroth Bis wenn das Mondlicht durch die Wipfelkrone Der Palmen fiel, nicht hatt' ich Rast; Die alten Bäume und die Zweige fällen, Ablösen von dem Stamm den Baft, In schweren Krügen aus des Baches Wellen Das Waffer ichleppen zum Beguß ber Pflanzen, Das war mein Tagwerk. Längs bes Wüstensaums Die Stadt mit Wällen zu verschanzen, Much mußt' ich helfen, und bes Feigenbaums, Der Cactusftaube mächt'ge Stämme Durch Schlingkraut in einander weben. Die Schutwehr ließ ber Den erheben, Daß sie ber wilben Neger Einbruch hemme.

"Stets war der Arbeit Theil für mich der schwerste; Ums Morgendämmern mußt' ich schon der Erste, Der Letzte Abends noch beim Werke sein. Schon lange Jahre war dies Schicksal mein, Da einst, als alle Jünger bes Propheten In der Moschee sich sammelten zum Beten, Um Sonnenuntergang allein Weilt' ich an jenem Wall — benn, daß zu fliehn Ein Stlav' versuchte, mährend Retten ihn An allen Gliedern hemmten, Wahnsinn schien Schon ber Gebanke, und oft spät im Dunkeln Erst führten in den Kerker mich die Dränger . Schon ward der Palmen Schatten lang und länger, Und auf die bleiche Fläche goß mit Funkeln Sein zitternd Licht ber Abendstern. Da sah ich in der Buste fern Sandwolken wirbeln; nah kam, näher bann Die dichtgeballte Masse Staub heran, Aus der ein dumpfes Tosen hallte; Und plötslich aus einander wallte Vor einem Windesstoß die Staubesfäule. Sieh! hoch die Lanze schwingend und den Speer, In hurt'gem Trabe sprengt' ein Reiterheer Un mir vorüber, und in dichtem Anäule Herwälzte sich mit athemlosem Laufe Bor ihm ein wirrer Menschenhaufe, Der durch sein Wehgeschrei das Ohr betäubte, Daß jedes Haar auf meinem Haupt sich sträubte. Ein grauser Anblick wars. Wie Jäger Ein halb zu Tod gehetztes Rudel Rehe, So trieb ein Maurenschwarm gefangne Neger In toller Jagb bahin, und mit dem Wehe! Der Unglücksel'gen mischten ihr Gelächter Die jubelnden Berfolger. Schreckerstarrt Gewahrt' ich, wie die grimmen Menschenschlächter Die Müden, beren Schritt zu langsam ward, Mit einem Schwerthieb flugs zu Boben schlugen Und Kinder lachend auf den Biken trugen.

Da wankten bei den Gatten jammernd Gattinnen, sie im Sterbensweh umklammernd. Da schleppten Jünglinge mit letzter Kraft Die Eltern fort; noch einmal aufgerafft, Krampshaft nach ihren Kleinen griffen Weiber Und sahn die Wüthriche sie niederhaun Und sanken selbst. Weithin — mich saste Graun — War von dem Blut, mit dem die wunden Leiber Den Staub genetzt, die rothe Spur zu schaun.

"Gleich einem Höllenspuk ging so der Zug An mir vorbei und durch die Wüste weiter. Der Neger jammervolles Wehgeschrei Das grimmige Halloh der Reiter Erschollen ferner, durch der windgeballten Sandhügel Widerhall verhundertfältigt, Bis sie am Horizont verhalten.

"Lang, von Entsetzen überwältigt, Das Haupt zurückgesunken an die Mauer, Lag ich an der Dase Rand; Im großen Jammer alles Daseins schwand Mein eignes Elend, nur die Trauer Ums Weh der Menschheit zog mit tiefem Schauer Nachtdunkel hin durch meine Seele. O Afrika, du grause Mörderhöhle, Wer mißt das Leiden, das in deines Schoofes Geheimen Tiefen sich verbirgt? Ein Marterfeld, ein riesengroßes, Drauf das entartete Geschlecht sich würgt, Stehst du vor meinem Blide, Land der Schreden! Wohl deine unermegnen Wüstenstrecken Des Gräuels halb, ber sie erfüllt, Mit Nacht und Dunkel suchst du zu bedecken; Doch schlügst den Schleier, der sie halb verbirgt,

Du von der großen Frevelstatt zurück, Abwenden würde mit Entsetzen Bon dem, was er gewahrte, sich der Blick: Gesangne, martervoll vor Götzen Dahingeschlachtet; wilde Bölkerhorden, Die, all ihr Leben nur ein langes Morden, Erschlagner Feinde Blut, in rothen Bächen Dahingeströmt, aus ihren Schädeln zechen! Und mehr durch Beutegier und Raubgelüst Noch stachelt dieser Wilden Wuth der Christ! Daß seinen Sohn, in Ketten festgeschnürt, Der Bater zu den weißen Henkern führt Und, ächzend von der Last der Menschenwaaren, Die Flotten in den neuen Welttheil sahren."

7.

"Schon fant die Nacht herab, und durchs Gezweig Der Tamarinde sah ich bleich Das Zitterlicht des Mondes schimmern. Da wars, als hört' ich ferneher ein Wimmern. Aufhorcht' ich; ja, von Neuem mir ans Ohr her aus ber Wüste, wo zuvor Der Bug gegangen, scholl ein dumpfes Stöhnen Wie Klageruf. Ich raffte mich empor Und bald, geleitet von den Tönen, Gewahrt' ich einen Regerknaben, Der, von dem Triebsand halb begraben, Verschmachtend lag und hülfelos. Den Qualern ungewahrt, die ihn getrieben, War er erschöpft, fraftlos zurückgeblieben Und jammervolles Sterben nun sein Loos. Da er mich fah, halb angstvoll, halb mit Bitten

Streckt' er nach mir die Arme, doch sie glitten Bald auf den Boden wieder hin entkräftet; Sein Auge nur blieb fest auf mich geheftet, Als wollt' es fragen: Bist du auch gleich Jenen, Die kein Erbarmen kennen, keine Thränen?" Bald aber, schiens, hatt' er Bertraun gefaßt; Vom Boden hob ich auf den armen Jungen Und trug, von seinen Armen fest umschlungen, Ihn der Dase zu in Hast. Ich schloß ihm mit der Hand den Mund, Und, unbeachtet von der argen Rotte, Die mich bewachte, kamen wir zur Grotte, Darin bei Nacht ich haufte. Tief im Grund Der Höhle bettet' ich den Anaben drinnen, Und Ohnmacht band ihn bald an allen Sinnen.

"Ward er entdeckt, sofort zum Sklavenfrohn Zwang man auch ihn; ein Glück drum, daß kein Ton Ihn noch verrathen, daß im Schutz der Nacht Ich ungesehen ihn hereingebracht. Nicht lange, und zu mir durchs Thor Erscholl der Ruf des Schließers: "bist du da?" Und hast'gen Druckes auf mein Ja Schob er den schweren Eisenriegel vor."

8.

"Jest hub für mich ein neues Leben an Und leichter trug ich meiner Knechtschaft Bann. In diesem Knaben fand für meinen Gram Den Tröster ich, der sonst ich nichts vernahm Als Drohungen und wildes Fluchen; Und er auch, lange schon entwöhnt,

In Menschenherzen Mitleid noch zu suchen, Ward mit dem Leben neu durch mich versöhnt. Wenn über ihn dahingelehnt Ich seiner Wunden pflag, des Dankes voll Auf meine Rechte drückt' er einen Ruß, Indeg ein Thränenstrom, in heißem Guß Vom Herzen fluthend, auf sie niederquoll. Ihn jedem Blide zu entziehn Und so der Anechtschaft, war mein stetes Sorgen; Mit Trank und Früchten, die verborgen Ich in die Grotte trug, erlabt' ich ihn, Und, rief der Sklavenvogt mich früh am Morgen, So trug ich willig jede Bürde; Bei bem Gedanken an ben kleinen Gaft, Den ich am Abend wiedersehen würde, Schien leichter mir der schwersten Arbeit Last. Die Nächte bann, die sonst so endlos langen, Bu schnell jett waren sie mir stets vergangen. Wenn mit dem Knaben Arm in Arm ich lag Und seines warmen Herzens Schlag Un meinem fühlte, wenn mit meinen Sich seine Thränen mischten — Licht und Luft, D gern für jene dunkle Höhlengruft Batt' ich sie hingegeben!

"Daß den Kleinen Ich meine Sprache lehren könnte, War meines Herzens Wunsch; und mir vergönnte Der Himmel die Erfüllung. Nach und nach Schien er zu fassen, was ich sprach. Und o der Freude, des Entzückens, als Das erste Deutsch in süßen Lauten Vom Mund ihm floß. Ich sank ihm um den Hals Und trank den langentbehrten Ton, den trauten, Mit Ohr und Geist in langem brünst'gem Lauschen,

Und horchte immer neu, erwartungsvoll, Bis neu derfelbe Klang erscholl. Bald Worte bann begannen wir zu tauschen; Denn, wie im Sprechen Kinder find, gelehrig Fand ich den Knaben. Dreizehnjährig Erst war er, und Aguri nannten Die Seinen ihn. Ach, wenn er der Berwandten Bedachte, die, nun fern hinweggetrieben, In Elend schmachteten, aufs Neue brach er In Thränen aus. Auch von den Lieben, Die einsam und verwaist zurückgeblieben, Und ob sie lebten, oft mit Seufzen sprach er Und preßte auf das Herz die eine Hand, Und deutete nach Süden mit der andern. Fern, fern dort lag sein Baterland, Und weit, ein mondelanges Wandern, Wars bis dahin durch heißen Buftenfand.

"Mit Stammeln nur und in verworrnen Tönen Sprach mir Aguri von der schönen Weltfernen Beimath, aber ich ermaß Alsbald: in tiefster Tiefe Afrikas Lag sie, die vor Europas Söhnen Sich noch geheimnisvoll verhüllt. Und, wie der Knabe mehr und mehr dann Meister Der Rede ward, stieg seines Landes Bild Auch klarer vor mir auf. Dort voll beeister Einöden, himmelnaber Firnen Erheben mächt'ge Alpen ihre Stirnen, Und brausend aus den Gletscherhöhlen brechen Beschäumte Baffer, die von den gezackten Felsklippen sich in wilden Katarakten Bur Tiefe fturgen, um in Silberbachen Durch immer grüne Schluchten hinzurinnen. Im Thale prangen üpp'ge Auen,

Auf die der Berge schneebedecte Zinnen Des Frühlings ew'ge Frische niederthauen, Und drüber lacht das tiefe Blau der Tropen. Ein einfach Hirtenvolk, so sanft, Dag seinen Bütten nah die Antilopen Bertraulich spielten an der Thäler Ranft, Trieb seine Beerden auf die Weide bort. Von allen Bölkern abgeschieden, Von Krieg nicht wußt' es, noch von Raub und Mord; Nichts störte seinen tiefen Frieden, Als wohl ein Panther aus der Felsenschlucht, Vor dem die Heerden flohn in scheuer Flucht. Die füße Milch, der Kokospalme Frucht, Nicht kannten diese Hirten andre Labe; Doch unter seiner Eltern niederm Dach War wohlgediehn bei ihr der Knabe. An jedem Morgen früh schon wach, Sobald die Eisgebirge um ihn her Dem nahnden Tag entgegenglühten, Auszog er mit ben Ziegen, sie zu hüten. Der Berge Schatten, mehr und mehr Nach Osten rückend auf der Flur, Bis er im Zwielicht brach, das war die Uhr, Des Tages stillen Wandel ihm zu zeigen. Dann, wenn er auf dem dämmernden Gefild Ihn schwinden sah und hehr das Sterngebild Des Kreuzes durch die Abendnebel steigen, Bu suger Ruhe bei ben Seinen lub Ihn in der Hütte eine Blätterstreu. Einst aber — beim Erzählen schon aufs Reu In allen Abern starrte ihm das Blut — Furchtbar vom Schlummer ward er aufgeschreckt. Rauchwirbel, helle Feuergluth, Die längs des stürzenden Gebälkes leckt, Umgeben ihn, und mit der Flammen Bischen,

Den Weherufen von Erschlagnen, mischen Sich Schreie wilber Wuth. Tobt hingestreckt Um Boden sieht Aguri seinen Bater; Er stürzt nach außen, und ein rother Krater Brennender Hütten ist das ganze Thal. Die Hirten, durch den Brand hervorgejagt, Von wilder Feinde Ueberzahl Umzingelt, werden zitternd und verzagt In Fesseln bald gelegt. Wie scheue Rehe Bu flieben suchen andre, aber sinken Vom Stoß ber Lanzen, welche ringsum blinken. Verzweifelnd werfen sich in wildem Wehe Mit ihren Kindern Weiber in die Flammen, Und über ihnen bricht das Dach zusammen. Mit einem Feuerbrande, den er schwingt, Die Fremdlinge zu scheuchen, bringt Aguri vor; ihm folgt mit wuth'gem Schreien Ein Schwarm von Jünglingen zum Kampf, Doch, dicht umschlossen von der Feinde Reihen, Bermundet, unter bem Gestampf Der Rosse sinken sie; und, schwer mit Retten An Fuß belastet und an Arm, Schleppt die Unseligen der Räuberschwarm hinmeg von den verheerten Beimathstätten. Der nächste Morgen fand sie in der Bufte, Des Jammers, der Berzweiflung Raub; Bom Süden fern herüber grüßte Bum lettenmal sie durch den Wirbelstaub Der weiße Bergsaum ihres Heimathlandes; Dann fant er nieder längs des himmelsrandes."

9.

"Mit Schen nur, wenn er durch den Spalt hervor Gespäht, ob er hinaus sich wagen dürfe, Schlich hier und da Aguri durch das Thor, Daß er die frische Luft des Himmels schlürfe. Doch ich, besorgt, sie möchten den Versteckten Von dannen reißen, wenn sie ihn entdeckten, Wie meinen Augenstern ihn hütet' ich. Denn, mit dem Knaben zu entsliehn, Seit lang im Stillen Pläne brütet' ich; Und, schleppten sie zu anderm Kerker ihn, War dann noch möglich die Vollführung?

"Aguri, als er hörte den Entschluß, Umarmte mich in feur'ger Rührung Und brennen fühlt' ich seinen Ruß Auf meinen Lippen. "Ja, die Flucht wird glücken!" — Rief er - ,tein Drangsal ist, kein Feind, Dem ich nicht trotte, wenn mit dir vereint!" Im ersten feurigen Entzücken Schon glaubte sich der Anabe wieder frei, Doch viel der Arbeit für uns Zwei Noch war zuvor zu thun; mit Gisenstücken Uns gegenseits bei nächt'ger Beile Die Rettenringe wie mit einer Feile Bu lösen suchten wir; oft schwand die Nacht Und, plaudernd noch von unsern Freiheitsplanen, Nicht hatten wir des Morgens Acht; Erst das Geklirr des Riegels mußt' uns mahnen, Man komme mich zum Frohndienst abzuholen.

"An unsern Fesseln hatten wir verstohlen Seit lange schon gefeilt und sahn Im Geiste der Befreiung Stunde nahn —

Nicht Sehnsucht, Frankreich wiederum zu schauen, Wars was mich trieb; fest stand mein Schwur, Es nie mehr zu betreten, und mit Grauen Des fernen benken konnt' ich nur; Allein ein grunes Plätchen für uns Zwei, Um drauf zu leben unverfolgt und frei, Hofft' ich zu finden in der Wüstenei. Da einst gewahrt' ich, wie in Haufen dicht Gedrängt die Menge stand; ein plötliches Bestürztsein lag auf jedem Angesicht. Nicht ahnen konnt' ich erst, was so Entsetliches Geschehn, um alle Blide zu verdüstern. Doch klar ward dann mir aus der Mauren Flüstern: Ein Angriff stand bevor von wilden Berbern, Vor denen weitumher, als vor Verderbern, Die Wüste zitterte. Mit Rachebürften, Weil Mauren jüngst erschlagen ihren Fürsten, Unrudten fie, verftartt von andern Stämmen, Um die Dasenstadt in Strömen Bluts Vom Erdenboden wegzuschwemmen. Die Mauren standen zagen Muths Berwirrt umber und starrten schreckensbang Entgegen bem verhängten Untergang; Doch, während schon auf Flucht die Meisten sannen, Bewaffnet trat mit seinen Mannen Der Pascha unter sie und zwang Die schon Verzweifelnden, die Frist zu nüten Und mehr die Abwehrschanzen zu verstärken. Bu hast'ger Arbeit an den Mauerwerken Trieb man mich sammt den Andern; mit Geschützen Sie mußten wir bepflanzen, mit gefällten Palmstämmen zwischen stachlichem Gestäude Die Straßen von Gebäude zu Gebäude Dem Feind versperren; und als Wächter stellten Des Pascha Krieger sich um uns im Kreis.

Erkennen mußt' ich wohl, unmöglich seis Jetzt zu entkommen, da wir nicht die Flucht Im ersten Augenblick des Schrecks versucht.

"Es tam die Nacht, und ins Gefängniß Der Höhle führten sie mich wiederum; Doch von dem drohenden Verhängniß Blieb vor Aguri meine Lippe stumm. Aufhorchend sprang er plötzlich dann empor Und lehnte lauschend an dem Grottenthor; Ein Murmeln, bann ein wogendes Getummel, Ein dumpfes Brausen scholl uns an das Ohr. "Er ist es" — rief Aguri aus — ,vom Himmel Mit seinem schwarzen Roggespann Fährt so im Sturm der Donnergott heran; Oft hört' ich ihn, im Wetter brausend, Durch unfre Berge ziehn, indeß die Spalten Und Schlünde des Gebirgs von tausend Und aber tausend Stimmen widerhallten, Und bose Geister durch die Finsterniß, Die Riesenflügel schwingend, flatterten. Noch sprach er so; auf einmal knatterten Mustetenschüsse, burch ben Söhlenriß Fiel hell der bligenden Geschüte Schein In unfre Nacht; erschreckt umfaßte Aguri mich und sah, wie ich erblaßte, Mir angstvoll in das Antlit. Wuth'ges Schrein Und wiederum Gekrach von Feuerschlünden Bernahmen wir, den Niedersturz von Trummern, Wehrufe und von Sterbenden das Wimmern. Wohl mußt' ich nun bem Knaben fünden, Was von dem Nahn der Berbern ich gehört. Das ift die Beit' - rief ich - ,uns frei zu machen, Denn Reiner benft, uns zu bewachen, So lang das Schlachtgetümmel währt.

Schnell nun ans Werk, jetzt ober nie! Flugs an die Arbeit gingen wir und drängten Uns an die Höhlenthür, daß wir sie sprengten; Allein vergebens, eifensest mar sie Und dreifach durch der Riegel Erz verrammt. Neu, immer neu, ben Ausgang zu erzwingen, Der Eine von des Andern Wort entflammt, Uns mühten wir; die Adern wollten springen, Am Ende schwand die Kraft; wir sanken machtlos Bu Boben hin und lagen lange, achtlos Des Tobens um uns her. Als von den Sinnen Uns die Betäubung schwand, sahn wir das Licht Der Sonne hell schon durch den Thürspalt rinnen, Allein zu öffnen kam der Schließer nicht, Und der Gedanke an ein Loos voll Qual, Das unser warte, stieg zum erstenmal In uns empor. Nichts was uns Labung bot, Kein Tropfen Wasser, keine Frucht, kein Brod! In dieser Höhle mußten wir verschmachten!

"Von außen her noch drang in dumpfen Tönen Der Lärm des Kampfs, der Mörser Dröhnen, Der Bäume Fall, wie sie zusammenkrachten. Die Stunden schwanden, und mit dem Geklirr Der Waffen, mit dem Flammenzischen Hörten im sinnbetäubenden Gewirr Wir Siegesruse, Wehgeschrei sich mischen, Und wiederum der Kämpfer Wuthgebrüll.

"Drauf schwand der Tag und minder ward das Brausen;

Im Würgen, schien es, kamen Pausen, Der Weiber Jammerstimmen tönten schrill Nur durch das Dunkel noch, dann ward es still, Und, als von Neuem sich ein Lärm erhub, Glich er des Meeres ebbendem Gewog; Vom Feinde, der von dannen zog, Kam das Getön, und nach und nach begrub Den letzten Schall die Ferne.

"Nun ringsum

War Todtenstille; schreckenstumm Um Boben fagen wir in tiefem Bagen; Doch, aufgestachelt durch des Hungers Nagen, Roch einmal zu der ganzen Kraft, Die uns Berzweiflung lieh, emporgerafft, Den Felsenblock zunächst der Thür, Da sie nicht weicht, zu sprengen suchen wir; Und siehe! auseinander klafft Das Felsgestein; der Erste durch die Kluft Gelang' ich an bes Himmels freie Luft, Aguri folgt, und aus des Kerkers Haft Sind wir erlöst; doch unser Reiner denkt Der brobenden Gefahren, noch ans Flüchten, Bevor er an der Kokospalme Früchten, Die schwer die Zweige zu der Höhle senkt, Die Gier gestillt.

"Dann wüstenwärts in Schnelle Ging unser Schritt; doch bei der matten Helle Einzelner Feuer, die erlöschend lohten, Gewahrt' ich Todte neben Todten In langen Reihn, ein schreckliches Spalier, Einander mit verglasten Augen stier Ins Antlit blickend; Männer, Kinder, Frauen; Mütter, auf Säuglinge an ihren Brüsten, Als ob sie die erstarrten küßten, Die bleichen Lippen pressend — und, o Grauen! Wenn in des Windes Hauche mit Geslacker Die Flamme aus verkohlten Hütten schlug,

Hin ob dem weiten Leichenacker Sah ichs wie Leben spielen; hier zum Fluch Und dort zum Wehruf regten noch einmal Die Lippen sich in Todesqual. Da: "fort!" Rief ich — "hinweg von diesem Schreckensort!" Ich zog Aguri mit mir an der Hand Und wankte fort, der Wüste zugewandt."

## 10.

"Bon dannen schwanken Schrittes jagte Uns das Entsetzen auf dem öden Pfad; So hatten wir, als es im Osten tagte, Der nächsten der Dasen uns genaht. Nur Halteplatz war sie den Karawanen, Doch nicht bewohnt. Dort an Bananen Uns labten wir und schlürften schwelgerisch Bom Naß der Quelle, welche frisch Durch Grün hinsprudelte. Dann auf dem Gras Im breiten Schatten einer Tamarinde Sank Schlaf auf uns beim Säuseln kühler Winde.

"Aus der Erschöpfung Uebermaß, Erst als es wieder Nacht geworden, Erwachten wir, um an der Quelle Borden Uns für die weitre Fahrt zu rüsten. Da lagen sie vor uns, die weiten Wüsten, Von Raubgethier und wilden Völkerhorden Allein durchschweift! Und wo ein Stern, ein Pol, Um uns zu leiten? Zagen mußte wohl Bei dem Gedanken, wem nicht Muth Dreifach mit seinem Schild die Brust umerzte; Allein Aguri, da er ausgeruht Und wieder frisch der Jugend Blut Durch seine Adern strömen sühlte, scherzte Die Sorgen mir hinweg und flößte Von Neuem mir Bertraun ins Herz. Er löste Von Hand und Fuß mir ab die Kettenreste Und klomm, an Kletterlust dem Eichhorn gleich, Empor bis in der Bäume höchste Aeste, Uns Datteln oder Nüsse vom Gezweig Als Vorrath für die Reise sammelnd.

"Im Often eben durch die Dämmerung Hob sich der Morgen; athemlos und stammelnd Herab vom Wipfel tam in hast'gem Sprung Bu mir der Knabe da und stieß Schredrufe aus, indem er westwärts wies: "Da! da! sie kommen!" und im Frühwind drang Fernher zu unserm Ohre Schellenklang, Das Nahen einer Karawane kundend. Alsbald nach Often, wo, ben Tag entzündend, Die Sonne an den Buftenrändern flieg, Aufbrachen wir; benn hier, wo em'gen Rrieg Die Menschen mit den Menschen führen, Mehr fliehen mußten wir vor ihrem Tritt, Als vor Hnänen ober Pantherthieren. Schnell burch ben heißen Ries trug uns ber Schritt, Und eh' der Karawanenzug Noch den Dasenrand erreichte, schlug Um uns das Sandmeer feine Wogen, Allein begränzt vom blauen Himmelsbogen. — Froh an dem selbstgebrochnen Palmenstabe Von Hügel hin zu Hügel sprang der Anabe; Nach Kinderart an Alles, was vergangen, Und die erlittnen Leiden dacht' er kaum. Bisweilen nur, wenn wie ein dustrer Traum

Ihm das Geschick der Seinen, der gefangen hinweggeschleppten, ins Gedächtniß fam, Glitts über seine Stirne hin wie Gram; Doch glätteten sich wieder schnell die Falten, Und seinen muntern Rufen widerhallten Die sand'gen Böhn. Scherzworte sprühten Reichlich von seinem Mund, und um vom Brüten, In das ich oft versank, mich abzulenken, Hört' er nicht auf mit seinen Schwänken, Bis lächelnd ich die Hand ihm gab. Von seinem Beimathland bann sprach er viel, Wie er ben Bergespfad hinauf, hinab Getobt in wildem Anabenspiel Und in den Höhlen sich versteckt; Bon Zwergen, hausend in den Felsenklüften, Und von dem Kobold, der ihn auf den Triften Bei feiner Beerde oft genedt. Bergebens, seine Kraft zu schonen, Bat ich ihn oft; benn weithin, grauenhaft Noch streckten sich vor uns die Büstenzonen. Wenn ich, von Sonnengluth erschlafft, Der Ruhe pflag, bald wieder mir vorauf Sprang er mit der Gazelle Lauf.

"Noch im Beginn, uns labend, blies Ein frischer Wind daher von Osten, Und Palmen boten, die dem dürren Kies Bereinzelt hier und da entsproßten, Uns ihre Früchte dar. Dann ließ Zwei lange, lange Wandertage Sich Sand und Himmel nur gewahren, Und von Aguris Mund die erste Klage Bernahm ich; seine Augen waren Glanzlos und hohl, die Glieder sterbensmüd. Heiß, alles Leben sengend, blies der Süd, Das lette Nag vertrodnend auf der Lippe. Die Büste lag vor uns gleich dem Gerippe Bon einer tobten Welt, doch rothgeglüht Im Sonnenbrand. Selbst wenns zu nachten Begann, vergebens hofften wir auf Rühle; Rein Schlummer schloß die überwachten Auglider auf des Bodens heißem Pfühle, Auf den die Sterne, die wie Feuer brannten, Glühende Pfeile niederfandten. Ein Tropfen Wasser, der den Mund uns netze, Mehr werth als alle Erbenschätze, Erschien er uns; oft kaum noch dachten Wir wieder zu erstehn, und im Berschmachten Als Retter riefen wir herbei den Tod. Die kurze Frische nur vor Morgenroth, Wenn fühle Tropfen Thaues niederrannen, Bab uns die Kraft, uns nochmals zu ermannen, Und weiter schleppten wir uns fort. Wohl suchte manchmal durch ein heitres Wort Uguri mich zu täuschen, doch vergebens; Ich sah das Welken seines theuren Lebens, Und daß, noch weiter seinen Schritt zu lenken, Er nur, von mir gestütt, vermochte. Doch ich, bem matt das Herz und matter pochte, Wie lang mit ben erschlaffenden Gelenken Konnt' ich bes Knaben Stüte fein?

"Bor uns auf der bewegten, gelben Fluth, Welch Glitzern in der Mittagsgluth? Nah, näher nun das dörrende Gebein Bon sturmverschütteten Kameelen, Halb aufwärts ragend aus dem Sand, Erkennen wir, und drauf in langen Reihn Mit weißem flatterndem Gewand Die Reiter, aus den leeren Augenhöhlen Herniederstarrend noch von den Steletten. Als das wir sahn, wie uns zu retten Wir Weltverlaßnen hätten wir gehofft? Schon voll von banger Ahnung schaut' ich oft, Wie über uns, die nahe Beute witternd, Ein Geier sich auf schwarzen Flügeln wiegte Und bang, an allen Gliedern zitternd, Aguri sich an meine Seite schmiegte, Indessen nah und näher stets die Schwingen Des Knaben sinkend Haupt umschatteten.

Forttrug ich, denn sich selbst emporzuringen Blieb keine Kraft ihm mehr. Ein Flammenhauch War allumher die Luft! als slösse Ein Feuerstrom, gemischt mit Schweselrauch, Wirbelnd hervor aus einer Esse, Sah ich den gistigen Damps am Boden lecken, Und Tod schien jeder Athemzug. Wohin den Blick das Auge schlug, Nicht eine Zusluchtsstätte zu entdecken! Kein Duell, um noch ein letztesmal Dem Sterbenden des Durstes Dual Zu lindern; keiner Palme Dach, Um unter ihrem Schatten ihn zu betten!

"Ob fast ich auch zusammenbrach, Doch trieb die Hoffnung, ihn zu retten, Mich weiter auf dem Pfad. Die Zunge lechzend Am trochnen Gaumen festgeklebt Und von dem Geier fort und fort umschwebt, Wankt' ich dahin, im Arm mir ächzend Der unglücksel'ge Knabe. Dann entkräftet Sank auf den Boden ich zurück Und lag verzweiselnd da, den Blick

Starr auf ben gelben Sand geheftet. Auf einmal vor mir auf der öden Fläche Was für ein Glanz? Kaum traut' ich meinen Sinnen. Ich sah an grünen Ufern Silberbäche Dahin mit klaren Wellen rinnen Und mit der Fluth, der frischen, kühlen, feuchten, Zum Trunke ladend, mir herüberleuchten. Das rieselte, das schimmerte und quoll In langen Strömen hin und überschwoll Der Ufer Borde. Quellen von Krystall Rannen und murmelten im hurt'gen Fall Berunter zu den blühenden Gestaden, Und Fruchtbaumwipfel senkten Ast an Ast, Mit goldnen Aepfeln schwer beladen. Aufrafft' ich mich mit meiner Last, Und nach dem vielersehnten Nag vor mir Stredt' ich bie Rechte mit Begier; Doch vor den Augen blaß und blasser Schwand hin mas ich gesehn; da war kein Wasser, Rein Grün und keine Früchte mehr zu schaun. Dürr wieder lag und kahl und braun Die Bufte vor mir; ferneher Am Himmel zogs empor verderbenschwer; Zuerst ein kleiner Punkt; dann hoch und höher Hob sich ber Sand in dichten Knäulen, Und durch den Staub hin schossen Feuerfäulen. Das war der Samum; nah und näher Kam mit dem lohen Flammenodem Todbringend er herangeschnaubt. Aguri mit mir reißend, Haupt an Haupt Mit ihm das Antlit preßt' ich auf den Boden Und fühlte über mich die heißen Wellen Hinfluthen und des Wüstendämons Flug, Wie er ben Staub mit seinen Flügeln schlug Und Katarakten gleich in Wirbelfällen

Den Sand ergoß. Auf dem Berheerungszug Dann trugen weiter ihn die Schwingen.

"Da horch! wars nicht wie Schellenklingen, Was uns von Westen her zum Ohre drang? In Pausen, bald fernhin verhallend, Bald in des Windes Sauch herüberschallend, Ebbte und fluthete der Rlang. Ja, eine Rarawane mußt' es fein; Ich hörte, wie in Todespein Aguri seufzte: , Ginen Tropfen nur, Nur einen Tropfen Wasser gieb zu trinken!" Matt auf die Schulter sah sein Haupt ich sinken, Indeß die Hand frampfhaft zum Herzen fuhr. Da mit der letten Kraft empor mich rang ich, Den Sterbenden auf meine Schulter schwang ich Und wankte hin, von wo das Klingen scholl. Ja, nah und näher kommt der Ton, Die rothe Fahne flattern seh' ich schon, Sie naht, sie naht, die Rettung bringen foll, Die Karawane; nun herab die Schläuche! Von kühlem Wasser sind sie übervoll; O schnell boch, schneller! Wie ich immer keuche, Die Kraft versagt mir; hört doch, hört, Ihr Mitleidlosen! Einen Trunk begehrt Bon euch ein Sterbender als lette Labe, Und ihr könnt zögern bis sein Auge bricht? -

"Ach! daß mein Ohr, daß mein Gesicht Getäuscht mich hatte. Noch in Stunden nicht Erreichen konnt' ich sie. Da schlang ber Knabe Die Arme um den Leib mir und hielt fest Auf meine Hand sein Lippenpaar gepreßt. Dann, beibe Augen zu mir aufgeschlagen, Sah er mich an, als wollt' er Dank mir sagen; Doch nicht sein Mund, nur seine Lippen sprachen, Und rückwärts glitt er hin in jähem Krampf. Mir war, da seine Augen brachen, Als wär's mein eigner Todeskampf. Ohnmacht rann hin durch alle meine Glieder, Und über den Entseelten sank ich nieder."

## 11.

"Die Karawane hatt' auf ihrer Fahrt Um Boben liegend mich gewahrt. Durch Trank, ben mir die Mauren reichten, kam Mir die Besinnung wieder, doch der Gram Zugleich mit ihr. Da lag er starr und kalt, Der meinem tieferstorbnen Herzen Gewesen, was bem winteröben Wald Des Frühlings Hauch; der durch sein Scherzen, Durch meiner Sprache lang entbehrten Laut Mich meinem trüben Dasein neu versöhnt! Und diesen Klang, so lieb, so traut, Der ihm vom Munde, rasch erlernt, getont, Nun sollt' ich nie mehr hören, sollt' allein Und ohne Trost, an dieses herbe Sein Gebannt, das grause Afrika durchirren! Noch einmal auf die todte Hülle warf Ich mich; doch bei der Ketten Klirren, Die sie mir angelegt und die mir scharf In alle Glieder schnitten, riß ein Mohr Mit Fluchen wieder mich empor, Und kurze Zeit nur auf mein Flehn zuletzt Ward mir gegönnt, den Todten zu bestatten. Im heißen Sande, den kein Thau benetzt, Lag er fortan, wo nie ein andrer Schatten

Herniederfällt, als wenn mit irrem Flügel Darüber hin ein Wüstenvogel schwebt; Vom Sturmwind, der den Sand in Wirbeln hebt, Längst nun verweht sein Grabeshügel!

"Wie dann, in Ketten neu gejocht, Ich Jahre hier zu dulden noch vermocht Und nicht des Daseins trauriges Geschenk Wegwarf, selbst fass' ichs nicht. Doch du bedenk, Bevor du weiter noch zu athmen wagst: Nur neues Weh, wohin du gehen magst, Erwartet dich! In frühem Tode suche Erlösung von des Lebens Fluche, Denn der Erbarmungslose, der uns schuf, Ist taub für der Geschöpfe Jammerruf. Leb wohl! Zu Ende geht mein Sein; Ins große Nichts mit Wollust geh' ich ein."

Er schwieg. Stumm wankte Morgens noch der Bleiche Zum Zwingerthor hinaus. Am zweiten Tag, Als zu der Arbeit man mit Geißelschlag Ihn wecken wollte, war er eine Leiche.

## Siebenter Gesang.

1.

Hächte auf Nächte, Tage hinter Tagen Mein herbes Loos hatt' ich getragen Und wankte, siech von allen den erlittnen Mühsalen, wie ein Schattenbild. Da einst am Morgen von Berittnen Sah ich den Zwingerhof erfüllt; Der Führer winkte mir vom ftolzen Berber, Und o! mir ahnte, daß ein Schicksal, herber Als das erlittne, meiner harrte. Durchs Thor trat ich, und sieh! von Mauren starrte, Von Reisigen zu Roß, zu Dromedar Der ganze Raum. Mit Lärm und Schreien Fortwälzte sich die wilde Schaar; Und ich zu Fuße in den hintern Reihen Nacheilen mußt' ich, um zum Sklavenfrohn Fern, fern ins tiefe Afrika zu wandern. Aus jenem Zwinger folgte von den Andern Mir Keiner nach; ber trauten Sprache Ton, Daran Europas Söhne sich erkennen, Nicht ferner hören sollt' ich ihn.

Den Pfad, den sie den Pfad der Bufte nennen, Begann die Karawane hinzuziehn, Das Grün der Uferberge schwand; Und hoch von eines Hügels Rand Gewahrt' ich in des Morgens Strahl — Vielleicht war es zum letztenmal — Das blaue Mittelmeer, das hellbesonnt Entlang den Hügelküsten schäumte; Jenseits in blasser Ferne säumte Ein schmaler Streif den Horizont; Dort lag, in Nebel halb verhüllt, der Strand Des Welttheils, der Verwandte, Vaterland Und Freunde mir umschloß; an jenen Kusten Hatt' ich, so wie das Rind an Mutterbruften, Gehangen; Alles, was auf Erden Mir lieb und theuer, bargen sie; Und nie sie wiedersehn nun sollt' ich, nie,

Um o wohin, wohin geschleppt zu werden? Lang, an den Horizont den Blick gebannt, Starrt' ich ins Weite so; was ich empfand, Kein Menschenlaut vermag es auszusprechen, Mir war, als müßte Weh das Herz mir brechen. Da, als ich noch wie festgewurzelt stand, Gebot mir, daß ich mit dem Zuge ginge, Der Mauren Einer; mit erhobner Klinge Trieb er mich drohend vor sich her, Und hinter uns versank das Meer.

Geschwunden nun das Grün, das üppig Das Uferland umwuchert; steil und klippig Hob sich der Atlas Kuppe hinter Kuppe, Darauf nur felten eine Balmengruppe, Ein Tamaristenstrauch den Schatten marf. Hin über Felsgestein, bas scharf Den Fuß verwundete bei jedem Schritt, Sings ohne Raft; und wenn in hurt'gem Ritt Von Berg zu Berg sich wand der Zug der Reiter, Ich mußte folgen, weiter, immer weiter; Mensch und Natur war wider mich verschworen; Nur Spott und Hohn für was ich litt Fand ich bei diesen unbarmherz'gen Mohren, Und, sank ich blutend nieder: "Auf, du Träger, Du Hund!" zuriefen mir die Reger, Bu neuem Lauf in glühnder Julihitze Aufstachelnd mich mit ihrer Lanzen Spige.

Viel Tage — seit dem Aufbruch wars der neunte — Hin über steile Gipfel, sonngebräunte Berghalden war hinab, empor Die Fahrt gegangen; durch ein Felsenthor Da traten wir, und vor uns unabsehbar Lag wie ein ödes Meeresbecken Die Wüste da; kein Baum, kein Strauch erspähbar; Weit, gränzenlos — das Auge sahs mit Schrecken — Schien sich der heiße Flugsand zu erstrecken, Der hoch im Windhauch Wellen schlug, Und gift'ge Dünste hingen, drüber bleich Hinzitternd, ob dem großen Todtenreich.

Dahin, dahin durch das bewegte Sandmeer, Wo nicht die Wüste, nicht den Himmelsrand mehr Das Auge scheiben konnte, ging der Zug, Und Mühsal, wie nur je ein Mensch ertrug, Erdulbet' ich, des Durftes grause Qualen, Den Brand ber scheitelrechten Sonnenstrahlen, Und Schimpf und Schmach und Beigelschläge. Der Tröster selbst, der jeden Abend mild Des Tages Bein mit seinem Balfam stillt, Der Schlummer, felten nur auf feinem Wege Von Haupt zu Haupt der Müden macht' er Halt Un meiner harten Lagerstatt. Wenn Nachts wir rafteten, wenn sterbensmatt Ich auf den Sand mich streckte und alsbald Ringsum am Boden meine Bein'ger schliefen, Bernahm ich Stimmen, die mich riefen Und wieder riefen: "Schlummerst du? wir wachen!" Und finstre, grausige Gestalten Sah ich, die um mich her mit Lachen Im wilden Reigen auf= und niederwallten.

Des Abends einst an einer Haltestelle, Wo hin durch spärliches Lentiskgesträuch Ein Brunnen rann mit salz'ger Welle, Gelagert waren wir. Da mit Gekeuch Der Dromedare und mit Schellenklang Kam eine Karawane her von Norden, Zu lagern an derselben Quelle Borden. Getümmel, wüstes Schreien und Gesang Ertönte, und die spät noch um mich her Berhallen wollte nicht der Lärm, der laute. Ich lag, die Augenlider überschwer Bon wachem Gram; kein Schlummer thaute Auf sie herab; ich dacht' an das Geschick, Das fern dem Baterland, sern allen Lieben Dualvoll von Land zu Lande mich getrieben, Und wieder stieg vor meinem Geistesblick Die Heimath auf, ich sah mit seinen Eichen Den grünen Odenwald, den schattenreichen, Ich ruhte wiederum auf blühnden Wiesen Bei Quellgemurmel, und erfrischend bliesen Mir kühle Bergeswinde durch das Haar.

Als ich in Träume so versunken war Und matt am Boden balag, einen Arm Fühlt' ich um meinen Hals sich schlingen; 3ch fuhr so wie aus Schlaf empor, und warm Von Lippen, die an meinen hingen, Empfand ich einen Kuß. "Lothar! Lothar!" Scholl eine Stimme, die ich kannte, Und die so fremd doch klang; Jahr über Jahr Schien mir geflohn, seit sie zulett mich nannte. Wars möglich? konnt' ers sein? In das Gesicht Des Rufers, der umhalst mich hielt, Sucht' ich zu schauen — von bem Licht Des Monds, ber eben stieg, nur matt umspielt, Raum durch das Dunkel dämmerten die Büge, Und doch erkannt' ich ihn, er war es, ja, Mein Freund, mein Hugo! Wenn nicht Alles Luge, Ihn drückt' ich an die Bruft, ihm sah Ich in die lieben, treuen Augen wieder. Lang Arm in Arm, indeß hernieder Uns von den Wimpern heiße Thranen tropften,

Schweigend uns hielten wir umschlungen; Die Herzen, wie sie an einander klopften, Nur sprachen aus was Menschenzungen Nicht sagen konnten. Endlich, als die Fluth Des ersten stürmischen Empfindens ebbte, Erzählte Hugo mit gebrochnem Muth Bon seinen Leiden. Ihn auch schleppte Ein Maurenschwarm, ihn quälend bis aufs Blut, Nach unbekanntem Ziel, und kaum den Siechen Noch trug der müde Fuß. Mit einem Heer Bon Philhellenen übers Mittelmeer Hinsegelnd zum Befreiungskamps der Griechen, Bei Malta dann gefangen von Piraten, War er in seiner Pein'ger Hand gerathen.

"Mein Hugo!" - so mit Bandedruck und Rug Ihn tröstet' ich - "sei munter boch! sei heiter!" Nun für das Kommende nicht bangt mir weiter, Und, wenn uns ferner Elend treffen muß, Wir tragen es vereint, die Beiden. Ist schwere Arbeit unser Loos, Ich helfe dir, du mir, und nicht zu groß Rann sie uns sein. Ja jedes Leiben, Jedwede Trübsal wird geheilt, Sie wird zur Lust, wenn mit dem Freund getheilt; Und wer vermöcht' es, uns zu scheiben, Nun nach Gefahr und Jrrsal, kühn bestanden, Wir uns in dieser Wildniß wieder fanden? Vielleicht gelingt uns auch — sind wir nicht zwei? — Uns zu befreien aus ber Stlaverei. Dent, welche Wonne, wenn, aus diefen Buften Entronnen, wir die Beimath wieder grüßten!"

Wir saßen nieder, Hand in Hand, Hugo an meine Brust gelehnt, Und ich das Antlit, freudennaß-bethränt, Bu ihm geneigt. Rings um uns auf bem Sand Entschlummert ruhten unfre Quäler, Aufrecht nur standen drei, die uns bewachten; Wir aber zwischen Schmerz und Lust gedachten Der alten Zeit, wie durch Gebirg und Thäler Um schönen Neckar wir dahingeschweift, Wie jugendlich begeistert wir zusammen Des Wissens unermessnes Feld durchstreift; Wie an des traulichen Kamines Flammen Nach Winternächten ohne Schlaf Uns oft beim Lernen noch der Morgen traf. Wir mahnten uns ber Tage, als fein Muffen, Rein Zwang uns noch gebeugt, da von Entschlüssen Und feur'gem Streben unser Beist gesprüht. Und nun, die Plane, benen wir geglüht, Wo blieben sie und die geträumten Thaten? — Das war zu viel für Hugo; als die Bilder Glückfel'ger Tage wieder vor ihn traten, Laut schluchzend sank er nieder, und in wilder Verzweiflung jedem Tröstungswort das Ohr Schloß er fortan. Wars möglich? Er, zuvor In seinem Beistesflug so fühn, Daß er mit Seherworten oft verkündigt, Die Welt, die Menschheit werd' entsündigt In neuer, reinrer Jugend bald erblühn, Nun lag er da, an Geist und Leib gebrochen; Sein Schluchzen nur und feines Herzens Pochen Vernahm ich, doch mit keinem Laute Gab er mir Antwort. Schon im Often graute Indeß der Tag empor; um uns zu wogen Begann es von Erwachten, und bie Fahne, Des Aufbruchs Zeichen für die Rarawane, Ward vor dem Lager aufgezogen.

2.

Mühsam den kranken Freund, der wie vernichtet Noch lang gelegen, hatt' ich aufgerichtet Und mahnt' ihn, daß er auf dem fernern Pfad Auf mich sich stütze. Da gebietrisch trat Ein Mohr heran, der den zum Sinken Müden Ihm folgen hieß. Bald ward mir klar, Die eine Rarawane ging nach Guben, Rach Sonnenaufgang die, bei der ich war, Und auseinander wollten sie uns reißen. Bei dem Gedanken schon zum Tod erblassend, Mit beiden Armen fest den Freund umfassend, Bot dem, der solche Trennung uns geheißen, Ich Widerstand. Doch mit Gewalt — Und andre Helfer nahten ihm alsbald — Entrig ber Wüthrich meinen Armen ihn. Der Dhunacht nah und auf ben Anien Rief ich: "Wollt ihr vom Leib die Seele trennen? Welch einen Gott ihr immer mögt bekennen, Es wird sein Fluch auf solcher Unthat lasten!" Und, von den Pein'gern los mich ringend, jammernd, Nochmals zum Freunde stürzt' ich, ihn umklammernd; Umsonst; die Unbarmherz'gen faßten Auch mich mit Macht, daß ich zu Boden fiel, Und fortgeschleppt vom Karawanenvogt Ward Hugo, dicht vom Maurenvolk umwogt; Bald mir verschwunden war er im Gewühl.

Dem Zug, der mir den Jugendfreund entriß, Lang starrt' ich nach in stummem Jammer; Dann preßte der Verzweiflung ehrne Klammer Mein Herz zusammen, und in Finsterniß Erlosch mein Blick. Als die Besinnung kehrte, Zwang mich ein Neger mit gezücktem Schwerte Zum Aufbruch mit dem Mohrenvolke. Ich wankte weiter; unverwandt Nach Süden war mein Blick gewandt, Doch nicht die Karawane, eine Wolke Von Staub nur an des Himmels Rand Gewahrt' ich, bis auch sie verschwand.

3.

Zu Häupten uns der Himmel, schwer und bleiern, Und sengend, nie verhüllt von Schleiern, Die glühnde Sonne, die das Mark der Knochen, Der Adern Blut, ein gier'ger Bamphr, sog! Rastlos, wie Wochen hinter Wochen Die Karawane weiter zog, Mußt' ich mit blut'gem Fuß dem Schritt der schnellen Kameele folgen; ringsum keine Spur Des Lebens, als, von ferne nur Vorübersliehnd, ein scheuer Trupp Gazellen.

Indeß zu meinem Ohr kein Ton Erklang, als nur die Flüche und das Drohn Des wilden Mohrenvolks; indessen nichts Die schmerzerfüllten Augen sahn, Als nur den weiten Sandes-Ocean Und drüberhin den Schein des Lichts, Den ewig gleichen, blendend hellen, War mir zuletzt, als fühlt' ich in den Wellen Bewegten Staubes auch mein Herz versanden; So wie die Wüste um mich her Mir in der Seele ward es öd' und leer; Fremd lag vor mir und unverstanden Die Welt, ein hohler Schatten; ohne Sinn Am Himmel gingen Mond und Sonne hin; Und, wie das Naß der Brunnen, schnell verzehrt, Wenn drüber hin der Hauch des Samum fährt, So in den Adern mir, verdorrt und trocken, Begann des Lebens Puls zu stocken.

Nicht auf den Tag, nicht auf die Nacht, Auf Frühroth nicht noch Abend hatt' ich Acht, Und, wie an einen halbvergegnen Traum, Matt dämmert vor der Seele kaum Mir die Erinnrung noch, daß durch die Reihn Der Karawane einst beim Morgenschein Ein Freudestammeln ging. "Seht, seht!" Rief jubelnd Dieser Jenem zu Und wies nach Often hin; und "Allahhu!" Erscholls von Mund zu Mund, und im Gebet, Die Hände freuzend, häuptlings sanken Die Mauren in den Staub, um Gott zu danken. Sieh! vor uns aus der Bufte tauchte Ein Streif empor gleich fernen Uferhügeln; Ein frischer Wind, der uns entgegenhauchte, Strich fühl um unsre Stirnen; wie auf Flügeln Durchmaßen wir den sand'gen Plan, Und hoch und immer höher stiegen Hellgrune Wipfel vor uns auf; wir sahn Ihr Haupt in freier Luft die Palme wiegen, Und frischer Bäche Murmeln tonte An unser Ohr, das lang dem Klang entwöhnte. Da lag sie vor uns, klar und hell, Die schattenduftende Dase: Sanftrieselnd zwischen hohem Grase Glitt filberhell ber Sprudelquell, Und oben flochten rankende Lianen Der Spkomoren Häupter, der Bananen

Zum dichtverschlungnen Schattendach, Durch das nur matt der Sonne Schimmer brach.

Ein Jeder beugte sich zur Fluth Und trank in langen, durst'gen Bügen; Raum schien die Quelle zu genügen, Bu löschen unfrer Lippen Gluth. Drauf als gestillt bas Dürsten war, Bot duft'ges Schlingkraut auf den weichen Halmen Um Fuße schlanker Dattelpalmen Ein Lager für die Müben bar, Und nach der Wandrung ruheloser Qual Sank wieder nun zum erstenmal Bu meinen muden Augenliden Ein Traum herab von Glück und Frieden. Doch in der Frühe, als voll Tropfen Thaus Das Gras im Strahl der Morgensonne glänzte, Aus der Dase in die unbegränzte Einöbe wieber gings hinaus, Und, weil mein Fuß zu schwach zum Geben mar, Ward mir ein Platz auf einem Dromedar.

Wenn ich bis an die Himmelsränder Das Auge schweisen ließ, wohl fragte Mein Geist, der zweiselnde, verzagte, Ob jenseits noch die Erde andre Länder Mit Menschen, die wie Menschen fühlen, berge, Ob ihre Thäler, ihre Berge Die Wüste nicht verschlungen habe Und nun allmächtig über ihrem Grabe Sich bis ins Unermeßne breite.

Aus Halbschlaf, drin ich hingesunken war, Ward ich emporgeschreckt. In wildem Streite Lag mit den Unsern eine Schaar, Die nordwärts zog mit andrer Karawane.

poch wirbelten bes Staubes Wogen, Und zwischendurch geschwungne Ataghane Gewahrt' ich, Pfeile, wie sie flogen, Und hochgeworfner Lanzen Blit. D daß empor zu meinem Sit Nicht eine flog, um mit bem scharfen Stahl Mich zu befreien von des Lebens Qual! Wild loderte, in immer wildrer Wuth Der Kampf empor, und mit ber Streiter Blut War allumber ber Wüstensand geröthet; Die Unsern aber unterlagen. Vom Dromedar, das mich getragen Und unter mir, burch einen Speer getödtet, Zusammenstürzte, ward ich losgeschnürt Und nach des neuen Bogts Gebot Auf anderm Lastthier fortgeführt. So — Fahrt voll Schrecken! — zwischen Tod Und Leben schwankt' ich Monde lang, Jedweden Tages träger Stundengang Benügend, um ein Rind zum Greis zu machen. Bald daß ich starr balag und regungslos, Bald, daß Verzweiflung riesengroß Sich in mir hob und ich mit wildem Lachen Die Stirne mit den Fäusten schlug, Indeß sich mir aufs Weltgeschick ein Fluch Vom Munde rang. Nicht mehr Bewußtsein blieb mir Von falsch und mahr; hin durch die Seele trieb mir Der Wahnsinn einen grausen Bug Von Sputgestalten, die im Reigentanz Sich um mich schwangen, zu mir niederbeugten Und mir, ein toller Mummenschanz, Verzerrte Bilber meines Lebens zeigten.

Wir machten Halt, doch hört' ich nicht noch sah, Was weiter um mich her geschah;

Die ganze Welt war mir wie hingeschwunden, Und aus dem dumpfen Starren hier und da Nur fuhr ich auf beim Brennen meiner Wunden, Zulett nach langen, langen Stunden Ram das Bewußtsein mir zurud; gebunden Un einen Pfeiler fand ich mich; mir blieb, Mich zu bewegen, eine Handbreit kaum, Und ringsher hallte in dem düstern Raum Mein eignes Aechzen mir verdoppelt, Verdreifacht mir zurück. Nun ward mir klar, Daß ich durch einen Halsring festgekoppelt An einen andern Sklaven mar, Und daß im Zwinger Baar an Baar Gleich mir noch viel Gefangne lagen. Rulett, von außen hergetragen, Ertönte Stimmenruf, das Thor erschloß sich, Und auf den Jammer um mich her ergoß sich Des Tages Licht. Eintraten Sklavenvögte, Die von ben Pfeilern uns die Glieder löften Und die Ermatteten, die Sulfentblößten Bum Geben trieben. Langsam bann bewegte Durch enger Strafen bufteres Gewirr Der jammervolle Zug sich beim Geklirr Der Retten auf den Markt.

In langen Reihn Bei der Verkäufer und der Käufer Schrein Dort standen wir, dem Hohn und dem Gelächter Des Volks zum Ziele, hinter uns ein Wächter, Der Solche, die erschöpft zu Boden sanken, Aufgeißelte mit seiner Eisenruthe. Die Augen schlug mit zagem Muthe Ein Jeder nieder, als die Schranken Des Markts sich öffneten. Da kamen Franken, Mauren und Neger, längs der erzbelasteten

Hagern Gestalten auf= und niederwandelnd Und um die Menschenwaare handelnd. Die Bruft, ben Arm, ben Fuß betafteten Sie Jedem prufend, eh' sie einen Preis, Nur halb so hoch wie für ein Lastthier, boten. An mich auch Hand zu legen drohten Zwei Mauren schon; da aus dem Kreis Der Käufer trat in Tracht der Europäer Ein Mann von grauen Haaren. Näher Ins Antlit blickte mir der hohe Greis Und fragte in der Sprache mich der Britten Nach bem Geschick, bas ich erlitten, Und welches Landes Sohn ich sei. Dann, hingewendet zu den Bütteln, Sprach er: "Ich heische Diesen; er ist frei!" Die Häupter anfangs fah ich Jene schütteln, Allein gebieterisch zum zweitenmal Im Namen Englands, bessen Recht er mahre, Berlangt' er meine Freiheit und befahl Mich in sein Haus auf einer Tragebahre Alsbald zu führen. Wohl geflucht Ward von den Mauren auf die Christenhunde, Allein kein Widerstand versucht; Mir schlug die faum gehoffte Freiheitsstunde, Und unter meines edlen Schützers Dach Nahm mich im schattigen Gemach Ein Lager auf.

D lang entbehrte Labe Für den Erschöpften, nahe schon dem Grabe Hinwankenden! — Wenn, wie den eignen Sohn Mich pslegend, neben mir der Alte saß, Wenn Jane, sein Töchterchen, her vom Balkon Voll lockend-frischen Trunks ein Glas Mir holte aus dem Krug von Kennes Thon, Wie pries ich nicht des Himmels Schickung, Die mich hiehergeführt! Der milde Ton Der Stimmen schon war mir Erquickung, Der ich seit lange nichts als Drohn Und Schmähungen vernommen und das Wüthen Entmenschter Henker! Was der Thau Auf dürrer Flur den welken Blüthen, Ist Mitleid für das Herz, wenn wild und rauh Das Leben es umstürmt hat, und der Glaube An Gott und Menschheit ihm verloren ging.

Vor meines Wirthes Thur in eine Laube, Die breiten Schattenbachs ben Hof umfing, Bald trug man mich hinaus auf eine Bank; Und während, rückgelehnt auf weiche Pfühle, Ich dort des Morgens erste Kühle Mit langen durft'gen Zügen trank, hin auf die Fluth des gelben Rils, Die leichtbewegten Wogenspiels Borüberrann, ließ ich die Blicke schweifen, Und über Palmen voll von reifen Fruchttrauben, bis wo fernehin Aufdämmerte der Büste bleicher Saum. Von Neuem wie ein grauser Traum Trat das Erlittne dann vor meinen Sinn; Abwandte sich mein Blick mit Schauber Und scheuchen mußte mir die kleine Jane Das Schreckensbild burch ihr Geplauder. Das blonde Lockenhaar im leichten Fall Vom Haupte niederwallend und im Wehn Des Morgens flatternd, mit dem Federball Sah ich sie um mich her im muntern Spiel Sich tummeln; aber rief ich sie, Alsbald kam sie gehüpft: "O Herr, befiehl!" Und mir zur Seite ober auf mein Anie

Hieß ich das Kind sich setzen. D noch nie Sah biese Welt ein holdres Wesen! Von reinrer Luft schien sie umgeben, Als sonst auf Erden weht, und neu zum Leben Glaubt' ich, ber Halbgestorbne, zu genesen, Wenn ihre Athemzüge mich umwehten. Nach allen ben verzerrten Menschenbildern, Die ich geschaut in Buften und in Städten, Bon anderm Stoff fast schien fie mir; sie schildern, So wie sie war, ein Goethe könnt' es nur. Sah ich sie vor mir stehn in unbewußter Holdseligkeit, oft bacht' ich bann: als Muster Für alle Sterblichen hat die Natur Dies Kind geprägt und auf die Stirn das Siegel Ihm aufgedrückt: so sollt ihr sein! Der gange himmel, blau und rein, Lag tief in ihrer Augen Spiegel, Drin unergründlich Sphäre hinter Sphäre Und Kreis mit Kreisen sich verwob. Oft wenn die Wimper sie erhob, Fühlt' ich, wie brennend eine Bähre Mir auf die Wange niederthaute; Von einem andern Blick den Widerschein Glaubt' ich zu sehen; also blaute Fern, fern am beimathlichen Rhein Ein andres Auge, das mir einst die Leuchte Auf meinem Erdenpfade däuchte: Erloschen nun für mich ihr Strahl, Und ich in hoffnungsloser Qual Durchs Leben irrend!

Ram in meine Seele So wieder die Erinnrung an Adele Und das verlorne Glück, in Trauer stumm Mein Haupt verhüllt' ich, und umsonst, warum

Ich so betrübt sei, fragte mich das Kind, Indeß mein Geist das Labyrinth Bergangner Tage ruhelos burchirrte. Wohl dann von Williams, meinem guten Wirthe, Ward ich ein Thor, ein Sonderling geheißen. "Auf! diesem Brüten müßt Ihr Guch entreißen! Fast sündlich dünkt mich solche stete Melancholie für Einen, ber fo jung; Wenn Euch Gespenster ber Erinnerung Durchs Leben folgen, wohl! ich weiß ein Lethe, In welchem solche Schatten untersinken." Oft so mit Lachen sprach er, lud Den Becher füllend mich zum Trinken, Und ließ nicht ab, bis, frischen Lebensmuth Entzündend, mich die flüssige Gluth durchwallte. Froh mir zur Seite saß der Alte Und redete von Schottlands Nebelhöhn — Noch einmal hofft' er wieder sie zu sehn Und dort die Glieder auszuruhn, die müden, Die ihm gedörrt der heiße Süden. -Dann wie, so weit Britannias Wimpel wehn, Er schon als Knabe jedes Meer durchsteuert, Erzählt' er mir, wie Jugendmuth=befeuert Er von Canadiens eif'gen Geen Bis an ben Ganges Albions Panier Geschwungen und von Flug zu Flug Dem Adler Relson nachgefolgt. Hoch schlug Des Greises Herz beim Namen Abukir, Wo dem Gefrach von tausend Feuerschlünden Das Meer gebebt bis zu den tiefsten Gründen, Und auf die Fluth voll Sterbender und Todter Der brennenden Geschwader rother Gluthschein geflammt. "D" — rief er — "nimmer Rommt solche Schau auf Erden abermals, Wie da das Schiff des Admirals

Stolz durch der Frankenflotte Trümmer Des Wegs hinzog im Siegeslauf. Rings Qualm und Asche; hier und da noch flogen Im grausen Feuerwerke Schiffe auf, Und bei dem Licht, das bis zum Himmelsbogen Lodernd emporstieg, sah man auf den Planken Noch einzle Tricoloren schwanken; Dann wurde matt und matter auf den Wogen Der Brände Schein, die Fahnen sanken Und tausendstimmig zu den Wolken stieg Der Jubel: "England hoch! für uns der Sieg!" Nochmals dann: "England hoch!" rief er, "stoßt an Auf die Beherrscherin der Wellen, Dag von bes Drinoto Wafferfällen Bis an den Palmenstrand von Hindostan, Vom Nord= zum Südpol ihre Segel schwellen. Run? thut Ihr nicht Bescheid?" Die Gläser klangen, Allein wie Stiche in das Herz mir brangen Die Worte, die von seinem Vaterlande Er sprach, und trieben ob des meinen Schande Mir hoch das Schamroth in die Wangen.

Oft auch, die Stimme fast erstickt von Thränen, Las Williams mir aus Zeitungsblättern, Wie sich im Heldenkampse die Hellenen Berbluteten und sich umsonst nach Rettern Umblicken bei den seigen Christen, Die lässig von des Abendlandes Küsten Hinschauten auf der Brüder Untergang. Allein vorüber an dem Ohre glitten Die Kunden mir, ein leerer Klang. Den Nerv des Lebens sühlt' ich wie zerschnitten, Erloschen meiner Jugend Thatendrang Und die Begeisterung, mit der sich trunken Bordem die Seele mir zum Himmel schwang. Aus meines Herzens Asche einen Funken Nur zu entsachen — eines Gottes Hauch Selbst hätt' es nicht vermocht. War nicht wie Rauch Mein Streben all in nichts zerslossen? Und lagen nicht im Staube mit der Fahne, Für die mein bestes Herzblut ich vergossen, All meine Hoffnungen und Plane? Nur eins ersehnend, ewiges Vergessen, Als hätt' ich nimmerdar gelebt, Hinstarrt' ich auf die Trümmer alles Dessen, Was ich geliebt, was ich erstrebt!

Die Flagge Albions an den Gestaden Des Rothen Meers zu schützen, ward nach Aben Williams berufen für ein neues Umt; Und ich, konnt' ich bei seinem Scheiben Noch zögern, dieses Nubien zu meiben, Deg himmel, ewig gluthentflammt, Dem Siechen die Genesung hemmte? Jett, wo der Nil die Ufer überschwemmte, Bur Stromfahrt gunstig war die Zeit; Zum Aufbruch rüstet' ich mich drum nach Norden; Noch gab mein Wirth mir das Geleit Mit seiner Kleinen zu des Flusses Borden; Doch in der Trennung Augenblick Wie wäre feucht mein Auge nicht geworden? Auf ihn, der mir das dustere Geschick Mit einem Lichtstrahl wiederum erhellt, Der mich in dieser großen Bufte Welt Gelabt mit seiner Milbe Frühlingsregen, Fleht' ich herab des himmels reichsten Segen Für alle Huld, die er an mir gethan. Umklammert hielt mich lange Jane mit Weinen, Und, um hinabzusteigen in den Rahn, Raum konnt' ich los mich machen von der Kleinen. Dann, während leichter Ruderschlag im Flug Mich schon stromabwärts auf den Wellen trug, Sah ich am Ufer lang noch beide stehn Und grüßend mit den weißen Tüchern wehn.

## Achter Gesang.

1.

Zwei Araber, die nilhinab mit raschen Tattschlägen ruberten, boch achtsam spähten, Um alle Sauche, die von Guben wehten, Im ausgespannten Segel zu erhaschen — Ich rückwärts an den Bord gelehnt — So ging in des gewalt'gen Stromes Mitten Die Fahrt dahin. Das Auge noch bethränt, Ließ auf die Ufer, die nach Guben glitten, Den Blick ich schweifen, wie bald auf die Wogen Der Schatten schlanker Minarete fiel, Bald Palmenhaine mir vorüberzogen. Hoch fluthete ber alte Nil, Den Ufern Segen spendend für das Jahr; Ein frischer Ostwind fräuselte mein Haar, Und aus der Wafferlilien Relch umhauchten, Wie sie den Wellen um mich her enttauchten, Mich Dufte fremd und wunderbar. Dann plötlich blickten mit jahrtausenbalten Granitnen häuptern riefige Gestalten Vom Felsenstrand auf mich hernieder;

Mein Auge mit dem Mage von Phymäen Bermochte schwindelnd nur emporzusehen; Nicht schienen diese himmelhohen Glieder Von Menschenhand geformt; als wären Titanen Stein geworden, standen Urweltlich groß und riesenhaft die hehren Rolosse ba; Reiche und Völker schwanden Bu ihren Füßen hin; sie sahn die Wellen Des heil'gen Stromes hoch vom Blute schwellen, Sahn Städte, Tempel und Paläste Aufblühen und vergehn, bis selbst die Reste Der Wind verweht; doch nur Minute War ein Jahrtausend ihnen, und, als ruhte Die Ewigkeit auf ihren hohen Brauen, Noch stehn sie wandellos und schauen Bin auf das Land, das im Zerstörungsgrauen Ein weites Gräberreich vor ihnen liegt. In einem Staube ruhn besiegt Beroen, Götter, Pharaonen, Und eingefargt ist drunten, wo in Krypten Der Todten schweigende Geschlechter wohnen, So wie sie selbst ihr heiliges Aegypten.

Das Abendroth verglühte schwach und schwächer An Libnens Bergen; über Palmenfächer Hinsauselnd stieg im Purpurstor Die königliche Nacht empor. Wie stüssig Gold dahingeströmt, umwob Der Mondschein Thal und Fluß und Felsenspalte; Der bleiche Dunst des Thierkreislichtes stob Vom Horizont herab; in Ringen wallte Die Stromfluth bei der Ruder leisem Schlag, Und, wie sich glitzernden Gewimmels Der Sternglanz in dem Wellenspiegel brach, War mir, ich schiffte durch des Himmels Milchstraßen hin. Von Lotusgruppe Bu Lotusgruppe trug mich die Schaluppe, Und, während um mich her gemeffen Der Schiffer Lied erscholl zum Rubertatt, Versant mein Beift in bammernbes Bergeffen. Auf einmal fliegen wildgezactt Felswände vor mir auf, und dumpfe Laute Von einem nahen Katarakt Bernahm mein Ohr. Mit Tempeltrümmern graute Ein Eiland auf und warf ben Schatten steil Hernieder auf die Fluth; doch wie ein Pfeil Vorüber ichog durch jähe Stromesschnellen Das Boot, und rechts und links hört' ich die Wellen Um hochbeschäumte Klippen sieden; Dann, frei von Fesseln, wieder breiter Dem Meer entgegen rinnt ber Strom, und heiter In seinen Fluthen spiegeln ihren Frieden Die Pisangstämme und das zarte Grün Des Zuckerschilfs. Langsam vorüber ziehn Dem Blide mächt'ge Pyramiben, Und Sphinge seh' ich an den Ufern brüten, Die hohe Stirn gedankenvoll, Als müßten noch sie bas Geheimnig hüten, Das, wenn im Frühlicht Strom und Berge glühten, Von Memnons Lippen niederquoll.

Da, welches ungeheure Trümmerfeld Von Säulenstürzen, Marmorblöcken, Die unabsehbar weit den Boden decken, Wie eine eingesunkne Welt! Und aus den Trümmern auswärts ragen, Gleich einem Traum aus Urwelttagen, Paläste noch und Hallen und Phlonen, Und Säle, werth, daß Götter sie bewohnen, Und Siegespforten, deren mächt'ge Bogen Die Heere all, die unterjochten, Zu überspannen nicht vermochten, Die hinter Rhamses' Schlachtenwagen zogen.

An Luxors Ufer ausgestiegen, Ein niedres Hüttendach von Lehm, Armsel'ger Fellah Wohnsitz, sah ich liegen Und drüberhin das mächt'ge Shedem In Riesenbauten, Block auf Block gethürmt. Von Kriegsorkanen und Verheerung Seit vier Jahrtausenden umstürmt, Und doch noch trotend der Zerstörung, Ist endlos zu des Flusses beiden Seiten Mit ihren Tempeln und Granitkolossen Die Stadt der Pharaonen hingegossen.

Von eines Trümmerhügels Rand hin über sie ließ ich die Blide gleiten Und blieb lang von Erstaunen übermannt, Gleich Einem, der zuerst den sternbesäten Nachthimmel schaut. Bon allen Erdenstädten Die erstgeborene, der Fabelwelt Erst halb entstiegen und vom Dämmerlichte Der ältsten Bölkersage taum erhellt, Wie über alle Wunder der Geschichte Ragst du empor, o hundertthor'ges Theben! Vor beinen Trümmern, die wie Berge Zum Himmel steigen, nur als Zwerge Dafteben wir; all unfer Streben Und unser Schaffen Angesichts Des Großen, was schon war, wie ganz in Nichts Sinkt es zurück!

An himmelhohen Mauern Und Sphinzen, die im Sande kauern Bie ein versteinter Urwelttraum, Schritt ich dahin zu Karnaks Thor, Und mich umfing, ausmegbar bem Gedanken kaum, Ein Saal, in beffen ungeheuerm Raum Ich mich mit Zagen, wie ein Kind, verlor. In Farben, die das Auge blenden Und hin und her wie Sommerfalter Bu gauteln scheinen, lebt noch an ben Wänden Ein lang versuntnes Menschenalter. Sieh! Opferzüge, die nicht enden, Festmahle, wo der Becher noch in Händen Der Gafte blinkt, Jungfraun im weißen Schleier, Die Braut geleitend zu der Hochzeitfeier, Und Flötenspieler — von ben Sängerchören Glaubt noch mein Ohr das Lied zu hören. Und Bölker, deren Name selbst verklungen, Seh' ich von des Sesostris Schwert bezwungen, Wie er vom Land ber äußersten Aethiopen Jenseits des fabelhaften Auxumä Hinzieht bis an ber Scythen em'gen Schnee. —

Vorbei an Himmelskugeln und Canopen, Durch Säulenstraßen dann und Königshallen, Wo Räthselschrift-bedeckte Jaspis-Platten Noch von den Wundern alter Zeiten lallen, Und Obelisken ihren Riesenschatten Bis in die Wüste werfen! Sonnverbrannt Ragt vor mir Libpens kahle Bergeswand, Und arme Fellahs, Troglodyten, Die in den Felsen hausen, bieten Mir Milch als Labung; ihre Fackeln leuchten Den Weg zur Stadt der Todten mir hinab, Die meilentief sich Grab an Grab In das Gebirge senkt. Von aufgescheuchten Nachtvögeln flattert aus den Felsenhöhlen Ein Schwarm an uns vorbei, und gränzenloß Erschließt sich mir im Erdenschooß Ein Labyrinth von Kammern und von Sälen, Aegyptens ungeheure Nekropole — Was ist vor ihr sogar das Theben droben?

Vom Staube der Jahrtausende umstoben, Schreit' ich dahin; der Boden dröhnt, der hohle, Bu meinen Füßen, wo in tiefern Schachten Neue, stets neue Grabgewölbe nachten, Und bämmernd schauen mystische Symbole Berschollner Weisheit von den Wänden. Dann weiter fort durch unterird'iche Gaffen, Durch Kammern und Gemächer, die nicht enden Und bennoch kaum der Leichen Menge fassen, hinab auf steiler Wendelstiege In andre Hallen tret' ich ein und Gänge, Voll von der Mumien wimmelndem Gedränge: Als ob des Todes Weltall vor mir liege. Da steht, vergoldet und bemalt, Sarg neben Sarg; die langen Reihn Mißt kaum ber Blid, und wenn mit hellem Schein, Von Fellah-Hand geschürt, die Flamme strahlt, Aufthun sich neue Felsenthore Mit Steinkolossen, die als Wächter Das Grab der hingeschwundenen Geschlechter Behüten; und dahinter Corridore Und weite Säle seh' ich, die in Särgen Das stumme Bolt der Todien bergen. Mit sich herab von ihrem Hausgeräthe, Was ihnen theuer, haben sie genommen; Noch ruht die Rolle in der Hand der Frommen, Dag beim Erwachen ihnen die Gebete, Mit denen sonst ihr Tag begann, nicht fehlen: So seit Jahrtausenben erwarten sie,

Daß von der Wandrung ihre Seelen Heimkehren sollen. D ihr Thoren! nie Bricht jener Morgen an, auf den ihr harrt! Mit euch liegt eure Welt im Staube; Bur kaum verstandnen Fabel ward Eur Leben, eure Sprache, euer Glaube. Und du, o Mensch, der hier vernichtet Ein ganzes Bolf bu schauft, mit klarem Blick, Frei von den Märchen, die Betrug erdichtet, Erkenne bich, bein Wesen, bein Geschick! Den Regenbogen gleich, die bei Gewittern Am Saum der Wolke flüchtig zittern, Leer und bestandlos ist bein Leben; Und bennoch geht in nie gestilltem Streben Nach Werken für die Ewigkeit bein Ringen? Thor! auch bem Höchsten, was du magst vollbringen, Der Untergang ist ihm, wie dir, gewiß. Im ew'gen Kreislauf von Vergehn und Werden, In welchem Weltspsteme, Sonnen, Erden Aufflammen und in Finsterniß Erlöschen, du ein Sonnenstäubchen nur, Auflehne nicht dich wider die Natur! Von den Geschlechtern, die der Strom der Zeiten, Der ungeheure, schon verschlang, Die vordern einzig, mit dem Untergang Noch ringend, siehst du auf den Wellen gleiten, Nacht ewigen Bergessens ruht Auf Allen sonst. Und wider jene Fluth, Die, raftlos brandend an den Weltgestaden, Die Sterne löscht, als wärens Funken, Was tropest du, von Hochmuth trunken? Vor dir schon hofften Myriaden, Es würden mit Unsterblichkeit Sie Götter, die ihr Wahn erschuf, begnaden, Doch Alle stürzten in Bergessenheit.

Auch du, stumm bald und namenlos Ruhn wirst du in des Grabes Schooß; Der du geträumt vom Ruhme von Aeonen Und von des Plato Riesenjahr: Bevor der letzte Sarg der Pharaonen Zerbröckelte, verliert dein Staub sogar Sich mit dem Staube ganzer Nationen Im großen Schutte Dessen, was schon war.

2.

Berschwunden, wie ein nächtliches Phantom, Lag hinter mir die Gräberstadt, Und den Zurückgesunkenen, der matt Im Nachen lehnte, trug der Strom Hinunter zu Aegyptens Niederungen. Im Haupte wars mir dumpf: langsam und träge Nur gingen meines Herzens Schläge. Die Ziele all, um die ich sonst gerungen, Nicht werth, sich noch darum zu mühn, Mir schienen sie. Wenn einst ich kühn Gehofft auf hohes Wirken, mächt'ges Schaffen, Nun alle Sehnen sühlt' ich mir erschlaffen, Des Daseins Flamme nach und nach verglühn.

So nahm den Schwindenden, den Lebensmüden Die hehre Stadt der Fatimiden In ihrer Gärten Paradiese, In ihrer Bazars bunte Räume auf Und lud ihn bald auf Auen, die am Lauf Des Nils sich gleich der Asphodelenwiese Der Sel'gen breiten, in den Südfruchtwald Der Zauberinsel Randha bald, Wo Myrtendüste durch das Dickicht wallen, Und leuchtend aus den Laubenhallen Hernieder zu den schattenreichen Gängen Die Purpurfrüchte der Granate hängen. Als ob sie mich zu heilen dächte, Den lauen Lusthauch ihrer Sommernächte, Die thau'ge Frische ihrer Morgenstunden Wie Balsam legte sie auf meine Wunden, Und sührte mich durch das Gewühl der Gassen, Durch die in buntem Schwarm, des Lärmens voll, Der Bölker trachtverschiedne Menge schwoll, Empor zu hängenden Terrassen Und Saladins gethürmter Burg.

Vor mir in unermeffne Weiten Sah ich durch grünes Wipfellaub hindurch Der häuser ungeheure Fluth sich breiten, Wie sie mit Kuppeln, Minareten, Zinnen Sich über Thäler wälzt und Kuppen, Indeß fernher aus Palmengruppen Herüberschaun die ew'gen Pyramiden -Dh! sehn wohl mag es mit berauschten Sinnen, Wer noch im Herzen trägt den Frieden; Mir aber, ber vergebens nach Bergeffen Ich rang, wob die Erinnrung deffen, Was ich erlitten, eine trübe Hülle Um Aug' und Geist, und all die Wunderfülle, In der des Menschen Werke, der Natur Rings um mich wucherten und blühten, Ich sah, versenkt in trauernd Brüten, Sie wie durch einen Schleier nur.

Wohin von hier? Ded lag vor mir die Welt; All' ihre Länder spiegelten und Meere, Die gränzenlosen, mir allein die Leere In meiner Brust zurück. Bergällt Für immer war mir der Sedanke Ans Baterland, das mich verstoßen Und mich den Kelch, randvoll von bitterm Tranke, Bur Hese leeren ließ. Von allem Großen, Was ich gehofft, was ich geträumt, Nicht einen Schemen, wie der Nebelstreif, Der blaß des Herbstes Abendhimmel säumt, Hatt' ich erreicht; wie Winterreif Auf meinem Herzen lag es eisigskalt; Und wäre selbst von Engelzungen Der Auserweckungsruf an mich erklungen, Er wäre lautlos mir verhallt.

So, da kein Pol nach anderswo mich zog, Hielt die Chalifenstadt mich fest. Ich pflog Mit Reinem Zwiesprach, und, indeg die Schwärme Des turbanhäupt'gen Bolkes mit Gelärme Un mir vorüberwogten in ben Gaffen, Fühlt' ich mich einsam und verlassen, Wie in ber Wüste. Ruhelos, Um den Gespenstern zu entrinnen, Die por dem Geist mir, por ben Sinnen Aufwirbelten aus des Vergangnen Schoof, hin eilt' ich durch der Märkte laute Hallen, Die nimmer leer von der Beduinen, Kurden, Der Mauren, Sprer bunten Schaaren murben, Und wo des Ostens reiche Waarenballen Aethiopen mit den krausen Wollenhaaren Abluden von den Dromedaren. Ich ließ mich nieder auf die Bank, Wo mir zur Seite in die Marmorschale Des Brunnens klares Wasser niedersank Und leuchtend in des Morgens Strahle Haffans Moschee die schlanken Minarete

Bum himmel bob. Der Muezzin Rief von der Warte mahnend zum Gebete, Indeß die heil'gen Tauben ihn Umflatterten und auf den Anien, Das haupt gebeugt, die Gläub'gen lagen. Ober ben Sykomorenweg entlang Bur Nachtzeit macht' ich einen Gang, Wenn, wie ein Bild aus Schehrezades Sagen, Die Stragen bämmerten und Plate Und durch der Bäume Blätternetze Die Mondenstrahlen niederzitterten. Um Springquell unter den vergitterten Thorbögen lag im Häuserschatten Das Volk auf palmenstrohgeflochtnen Matten; Um einen Scheich mit filberweißem Bart Sah ich die horchenden Beduinen, Die weiße Binde um das Haupt, geschaart Und lauschend mich gesellt' ich ihnen. Von Sindbad da, von Aladdin Begann ber Greis uns zu erzählen, Wie in den vierundzwanzig Galen Der Glanz von tausend Kerzen ichien; Und stets um mehr, um Antars Thaten Und Haruns Streiferein, wie ber Bermummte Durch Bagdads Sommernacht geschweift, noch baten Die Hörer, wenn ber Scheich verstummte.

Schon waren Wochen, Monde mir verstrichen, Und zu mir sprach ich: "Noch im jugendlichen Frohsinne lebt der Mensch im Orient; Noch hangend an der großen Mutter Brust, Sich seiner selbst noch kaum bewußt, Verworrnem Streben ist er fern und kennt Die Zweisel nicht und Wissensqualen, Die uns im Abendland verzehren.

So wie es ziemt für Ephemeren, Die einen Tag lang in der Sonne Strahlen Nur spielen und vergeben, im Genuß Des Augenblickes fühlt er sich zufrieden Und streckt sich, sorglos was ihm der Beschluß Des finsteren Geschicks nachher beschieden, Zum Tod hin, wie zum Schlaf des Lebens. Sei mir dies Morgenland bis an die Gruft Aspl denn, daß ich aus der reinen Luft Des Oftens meines wirren Seelenftrebens Bergessen schlürfe! Für die herben Erinnerungen, die mein Geift vergebens Bu bannen ringt, fließt einzig hier Die langersehnte Lethe. Leben, sterben, So wie die Hunderttausende vor mir, Nichts sonst begehr' ich von den Schicksalsmächten. Als Märchen aus den tausend Nächten Soll mir hinfort das Dasein gelten, Dies Firmament mit allen seinen Sternen, Der ganze Bau von Sonnen, Welten Als Schattenspiel von magischen Laternen, Das bald in Nichts erlischt. Dem Schicksal danken Will ichs, wenn es nur an den Nebelstrand Europas und zu seinem fieberkranken Geschlechte nie zurück mich bannt. Tief, tiefer soll ins Sonnenaufgangsland Der Pfad mich führen, daß fortan Des fernen Welttheils Bild, von bleichen Gespenstern nur bewohnt und Leichen, Selbst meine Träume nicht mehr stören kann."

3.

Auf buntgezäumtem Roß — nach Landessitte Pistol' und Dolch zur Seite — geht im Ritte Nordwärts mein Bug, ein schlauer Sprer, Abdallah, neben mir als Führer. Um Brunnen, mährend Mittags heiß Die Sonne brennt, von Datteln und von Mais Ein Mahl bestellt er mir, auch laben In ihre Zelte gastlich mich Nomaden. Nachts, wenn empor die ew'gen Sterne ziehn, Den Teppich breiten wir als Lagerstätte, Und wer von allen Erdenkön'gen hätte Bu Bäupten einen gleichen Balbachin, Wie jene lichtgewebte Dece Des Drients, an welcher flammenhell Die nächt'gen Sonnen prangen und ein Duell Strahlenden Glanzes auch die Nebelflecke Im tiefsten Blau umspült? — Indeß ich lag Und michs von oben wie ein schönrer Tag Umleuchtete, mit rückgelehntem Haupte Bum himmel blickt' ich auf und glaubte Beliebte Büge wieder zu erkennen, Die über meiner Wiege schon gelacht; Dann wieder wars, ich sähe durch die Nacht Die Lichter meines Baterhauses brennen; Bur ältern Heimath, draus als Knabe Ich in die Fremde mich verirrt, Sei ich zurückgekehrt; hier mit bem Stabe Müss ich fortan als Wanderhirt Von Hügel hin zu Hügel ziehn Und an ben hohen Felsaltären Unbetend vor des himmels heeren, So wie die erften Menschen, knien.

Sobald mein Roß den Morgen witterte, Dem Tag, der durch der Frühe Nebel zitterte, Entgegen trug es mich im muth'gen Lauf. Bersunken hinter mir mit blassen Kändern Das Flachland schon; im Schmuck der Rhododendren Stieg das Gebirge mir zu Seiten auf; Der Waldbach stürzte sich vom Fels mit Tosen, Und durch das Dickicht blühnder Lorbeerrosen Drang aus der Schlucht sein Widerhall — D wie ein Laut aus langverschwundnen Tagen Ertönte meinem Ohr der Schall Und machte höher mir die Pulse schlagen.

Weinlaubbededte Böhn bann, grune Triften, Fruchtreiche Thäler, heerdenüberdect! Die Ceder wiegt ihr Haupt in lauen Lüften, Und, in den Schatten hingestreckt, Verträumt der Hirt die Sonnengluth. Das ist Judäa. Noch bei ihrer Brut Girrt in der Felsen Spalt die Turteltaube, Wie da die Braut im Hohenliede Den Bräutigam gesucht. Ein sanfter Friede Ruht auf den Aun und saftig schwillt die Traube Aus Blätterfülle. Mir zu Seiten Wie Bilder aus der Erde Jugendzeiten Gewahr' ich Brunnen, und an ihrem Rand Männer im weißen faltigen Gewand Und hohe Fraun mit Wasserkrügen, Rebekka gleich. —

Entlang den Höhenzügen Führt fort mein Pfad beim glühnden Sonnenstrahl, Und vor mir seh' ich Hebrons Felsenthal Im Mittagsschlummer liegen. Alles stumm, Nur daß der Westwind das Gesumm

Von Honigbienen, die um Bluthen irren, Bu mir heranträgt mit dem Duft von Myrrhen. "Hier", sprach Abdallah, gegen Often zeigend, "Liegt Mamres Hain, bort weiter hinten Abrahams Grab im Wald ber Terebinthen!" Und mir, der ich an seiner Seite schweigend hinritt, durchzitterten die Laute Das tieffte Berg. Burudgetragen Fühlt' ich mich zu den alten Tagen; Das kleine Pfarrhaus sah ich wieder ragen, Ich dacht' ans Stübchen wiederum, das traute, Wo ich als Kind so glücklich war, Und an den frommen Greis mit Silberhaar, Der mir der grauen Vorzeit Sagen Zuerst erzählt. Wie mit Berwandten Mit euch, ihr heiligen Gestalten, Dort wandelt' ich — und dem Berbannten, Unsel'gen, den mit düfterm Walten Durchs Leben hinjagt bas Geschick, Nun hier begegnet ihr aufs neu? Seib mir gesegnet! Doch mit Schen Nur tret' ich und verhülltem Blick Vor euch dahin, ihr Heilig-Großen! Ach, jene Welt bes Friedens und der Stille, Darin ihr wohnt, für immerbar verstoßen Hat mich aus ihr bes Himmels dunkler Wille, Der, für der Menschen Flehen taub, Mit ihnen spielt wie Sturmwind mit dem Laub.

Ded ward der Boden, da wir weiter zogen; Gleich einem Meerschwall von versteinten Wogen Der Grund mit kahlen Blöcken überdeckt. Abwendet sich der Blick erschreckt; Von einer todten Erde das Gerippe Glaubt er zu schaun. Kein Baum, kein Strauch, Raum niedres, dorrendes Gestrüppe, Schon angeweht vom Todeshauch! Aufstiegen wir auf steilgewundnem Bfad, Und vor uns lag auf nacktem Felsengrat Ein unermegnes Steingewirre, So wie das Sputgebild von einer Stadt, Die bort gestanden. Gränzenlose Dürre Und Leere allumber; nur matt Wie um das Antlit Todter, spielt Um das Gemäur ein fahler Leichenschimmer Und gleitet zitternd längs ber Trümmer, Die, von der Zeiten Sturmfluth aufgewühlt, Weithin den Boden überfä'n. — Das ist Der Städte heiligste, auf welche Chrift, Moslem und Jude von den fernsten Gränzen Der Welt mit Andacht schaun. Noch franzen Morias, Zions Mauerthürme Ihr königliches Haupt, doch wie zum Hohn. Durch Kriegsorfane, Bölferstürme Herabgestürzt von ihrem Thron Liegt sie im Staub, und witeln mag ber Spötter, Daß keiner sie geschützt ber Götter, So viele wechselnd sie bekannt. Mit Bucher aufgegangen ift die Saat, Die sie gesät; vom Facelbrand, Den in die Bölker sie geschleubert hat, Daß gegenseits im Glaubenshaber Sie sich erwürgt, nun ward sie selbst verheert. D hätten ganz bas Feuer sie, bas Schwert Hinweggetilgt; benn an ber letten Quaber Die von ihr bleibt, klebt der Geruch Der Gräuel all, die sie geübt, erlitten! Doch ihrem Sohn gleich, den des Himmels Fluch, Den ew'gen Wanderer, mit schwanken Schritten Von Land zu Land dahinjagt, muß

Auch sie bis an der Zeiten Schluß Des Daseins Bürbe tragen. Europas, Asiens Heere marfen Bu Boben ihre Mauern; gierig fraß Der Hunger ihre Kinder mit dem scharfen Schneidigen Bahn; die übrig noch geblieben, Als Sklaven murben sie hinweggetrieben, Und nur im Rlagelied zum Schall der Harfen An Babels Wässern tonte noch der Name Jerusalem. — Ein neuer Same Trieb neue Frucht; neu war die Stadt erstanden, Doch wieder starrte Schrecken mit dem blaffen Antlit auf ihren Pläten, ihren Gaffen; Einander würgend zogen Mörderbanden Bon Haus zu Haus; aufthürmten zu Terrassen Die Todten sich; durch einen breiten Strom Von Blut hielt seinen Einzug Rom -Und bennoch mar das Sterben bir verfagt, Unselige! In ew'gem Kreislauf brachten Nur neues Würgen, neues Schlachten Dir die Jahrhunderte; und wo verzagt Vor einer Schandthat noch gebebt der Heide, Da zog der Christ das Mordschwert aus der Scheide Und kniete, wenn von Blut die Klinge fatt, Voll Inbrunft an der heil'gen Grabesstatt.

Ein Kloster bot mir kurze Rast. Dann ruhlos, wie in Fieberhast, Forttriebs mich durch der Straßen Enge, Die mit der Menschen wogendem Gedränge Mir öder als die Wüste schienen. Vorbei an Kömerbauten in Kuinen, An Kirchen und Moscheen, daraus der Klang Des Allah=hu! und Psalmgesang Vermischt herüberscholl, kam ich zu schrossen Bergmänden, die von ihrer eignen Bucht Bu fturgen brohten; eine duftre Schlucht, Rahl, wie von der Verödung Fluch getroffen, Lag zwischen ihnen eingesargt. Entgegen Mir wehten falte Todesschauer, Und doch hinunter an der Felsenmauer Mich triebs auf schwindelsteilen Wegen. Der Jug in staubgewordnen Anochen Berfinkend, neben mir der Berge Wand Mit Gräberhöhlen tief durchbrochen, Trat ich an eines Strombetts Rand; Es war des Kidron altgepriesner Bach, Allein kaum einzeln eine Welle Roch siderte burch Steingerölle. Daneben mit gestürztem Dach Stand einfam eine Betkapelle, Bu welcher aschenbleiche Wipfel Herniederschauerten vom Delberggipfel, Und aus der Nische sah ein Christusbild Auf mich herab so sanft, so mild; Lang blickt' ich auf in seiner Augen Blau, Und, wie die dürre Flur nach Thau, So dürstete nach einem Trostesworte Mein Herz, bas schmachtenbe, verdorrte; Allein in seinen halberloschnen Zügen Schien namenloser Schmerz zu liegen. Da aus des Herzens Tiefe quoll Mirs feucht empor, und andachtsvoll, Wie einst als Knabe, kniet' ich hin zum Beten: "D Beiligster, Gottähnlichster von Allen, Die diese niedre Erde noch betreten! Hier, wo im Geist ich in des Tempels Hallen Mit dir und beinen Jüngern oft geweilt Und in Gethsemane bein Weh getheilt, Darf ich dir wieder nahn? Bei diefer Zähre

An meiner Wimper schwör' ichs, jene Lehre, Die auf bes Berges Höhen bu verkündet, Der Liebe und der Milde heil'ges Wort Im Herzen trug ichs fort und fort! Doch ach! die fanfte Gluth, die du entzündet, Wie hat der Mensch sie zum Zerstörungsfeuer Berwandelt, daß der Name Christ Bum Fluche ward! Du selbst, Erhabner, bist Vom Glaubensmahn, dem Ungeheuer, Bum Gögen umgeschaffen worden, Bor bem im Stumpffinn ganze Bölker knien! Dich rufen sie, wenn sie zum Morden Von Andersgläubigen das Würgschwert ziehn Und hoch des Scheiterhaufens Flamme Bei des Tedeum Klang zum himmel leckt. Ein rief'ger Giftbaum ift bem Rreuzesstamme Entsprossen, beffen Wipfel, weitgestrect, Die halbe Erde überdeckt, Und wo du Freiheit, Licht und Recht gewollt, Entstand ein Reich ber Knechtschaft und ber Lüge, Ein nächtig dunkles, das des Himmels Züge Gottlästernd äfft. Wohl heiß vom Auge rollt Die Thräne dir und deine Wunden brennen Aufs Neue, wenn du denkst, wie Heuchelei Und blinder Wahn sich frevelnd Glauben nennen, Und solche, die mit Lippen dich bekennen, Dich selber gern nochmals mit Wuthgeschrei Ins Grab verfolgten. Aber wende Dein Antlit nicht von uns, o Herr! Entsende Ein Heer von Jüngern, das bein Werk vollende! Dein erftes, oberftes Gebot, Die Liebe einzig, sei Gesetz auf Erden, Und alle Religionen werden Erblassen vor dem großen Morgenroth! Nicht Kirchen, drin ein unverstandner Glaube

Der Menge dumpfen Sinn gefangen hält, Dein Tempel sei das hohe Himmelszelt, Der Berge ew'ge Säulenlaube, Die Menschheit die Gemeinde, die dich preist, Und du bis an den Schluß der Zeiten Bei ihr in Wahrheit und im Geist, Um auf den Weg des Heiles sie zu leiten!"

## 4.

Ins Kloster kehrt' ich Abends. Auf dem Dach War mir gebettet in der Kühle; Allein das Wogen der Gefühle Verscheuchte mir den Schlaf, und spät noch wach Lehnt' ich an bes Geländers Gittern. Entschlummert tief die Stadt; ich sah Mit ungewissem Schimmer hier und da Nur eine Facel in den Gaffen zittern Und hörte durch des Windes leises Wehn Die heil'gen Brunnen ber Moscheen. Doch über mir hell und krystallen Mit feinen unermegnen Sallen hing das Gewölb ber Juninacht Und zog die Seele mir empor mit Macht. In heitre Klarheit hingeronnen Schien broben alles Sein und aus dem Bronnen Der Emigkeit ein Strom von Sonnen Und Wandelsternen fort und fort zu fluthen. Da, während in dem unermegnen Raum Bald hier mir und bald dort die Blicke ruhten, D was gewahrt' ich an des Himmels Saum? Im Dunft bes Horizonts noch sichtbar kaum, Stieg er empor, ber König unsrer Nächte,

Der leuchtende Orion; seine Rechte, Hob schon ben Stab, die Reule weit Hinaus in die Unendlichkeit; Empor da funkelte an seinem Fuß Der Flammenstern und vor mir stand das ganze Söttliche Bild in wunderbarem Glanze Und sandte mir ben Strahlengruß. Doch seinen Anblick konnt' ich kaum ertragen Und dachte, in Erinnerung verloren, Der Nacht, als dem Orion ich geschworen, Mein Leben hohem Ziel zu weihn. Wie stand ich nun vor ihm so klein! Nicht eine That, auf die ich weisen konnte, Um stolz zu sagen: sie ist mein, Und leuchten wird am Erbenhorizonte, Wenn ich geschieben, lange noch ihr Schein. Da wälzt' ich wieder mächtige Entwürfe Und wendete ben Blid nach oben, Um meines Schwurs Erfüllung zu geloben; Allein, als ob ich nicht emporschaun durfe, Beschämt von Neuem auf den Boden sanken Die Blide mir; nur die Gedanken, Durch alle Räume schweifend, sahn Den Strahlenden hinziehn die hohe Bahn.

Lang so von der Gefühle. Wellensturz In Wirbeln ward ich fortgerissen Und sank zuletzt erschöpft aufs Lagerkissen. Da, als die Augenlider kurz Der Schlaf mir schloß, auf einmal stand Hugos Gestalt an meines Lagers Rand; Klar sah ich ihn. Im Kriegsgewand, Auf seiner Stirne eine blut'ge Wunde, Sprach er zu mir: "Erkennst du mich? Den Eid Zu lösen, den ich schwur in ernster Stunde, Bring' ich dir meines Sterbens Kunde. Bom Sklavenfrohn durch Flucht befreit, Fand ich den Tod im Kampf für die Hellenen; Doch weilt mein Geist auf Erden noch bei denen, Die ich geliebt in dieser Endlichkeit. Ich mahne dich, Lothar, an jene Zeit, Als noch dein Herz begeistrungstrunken Dem Volke schlug, für das ich siel: Auf nun, entfache neu den heil'gen Funken, Und mit dem Schwert, das mir entsunken, Nach Hellas zieh! dir winkt ein herrlich Ziel!"

Ich fuhr empor, als Hugo also sprach; Da schwand der Schatten in die graue Ferne, Und bei dem letzten Zitterlicht der Sterne Die Arme breitet' ich ihm nach. Dann, in der Philhellenen Reihen Der Griechen heil'ger Sache mich zu weihen, Gelobt' ich, während mir ein Strom von Zähren Heißsluthend aus den Augen brach Und um mich her der junge Tag Flammend emporstieg von den Bergaltären.

## Neunter Gesang.

1.

Ba liegen sie wie Blumen eines Kranzes Dahingestreut aufs blaue Meer, Die Inseln Griechenlands, und hehren Glanzes Bestrahlt sie noch die Sonne des Homer! -Warum so langsam, träge Bellen? Romm, frischer Oftwind! lag die Segel schwellen Und trage mich zu den Gestaden, An die der Knabe schon sich hingeträumt! Auf all den göttlichen Cycladen, So viel der Bater Ocean umschäumt, Die Stätten will ich schaun, die Helbenthum Und Dichterwort verklärt mit ew'gem Ruhm. Vorbei an Suniums hohem Felsaltar, An Salamis, das noch der Siegesaar Flatternd umschwebt, zur Mutter der Heroen Hinführe mich, der Wiege alles Hohen Und Großen, was auf Erden war!

Ja leuchtend steigt ihr nah und näher, Ihr alle, wie, ein trunkner Seher, Ich euch im Geist geschaut, vor mir empor! Dich seh' ich, Naxos, blühnder Südfruchtgarten! Dich, heil'ges Delos, deine Felsenwarten Umbrandet von der Wogen Hymnenchor, Und, Paros, dich, in deren Marmorschooß Die Bilder all verborgen waren, Die nach Jahrtausenben noch wandellos, Der Welt die em'ge Schönheit offenbaren! Sei, buchtenreiches Milos, im Geschmeibe Des Oceans du strahlender Saphir, Und Spros du, der Bienen duft'ge Weide, Und Tinos — seid gegrüßt ihr alle mir, Der Erde schönste Zierden, reicher Un hohen Thaten, Helben, Weisen, Als mancher Welttheil, der vom Pol zum Gleicher Sich endlos behnt! Wie dich die Sänger preisen, Glorreich, o Hellas, aus der Trümmerschichte Von zwei Jahrtausenden erhebst du dich! Erwachend in der Freiheit Morgenlichte Auf Land und Insel regt sich jugendlich Des alten Lebens fröhliches Gewimmel Und rauscht und wogt um beine Kuften, Wie da der Mensch, vertrauter mit dem Himmel, Noch kindlich spielte an der Mutter Brüsten. Von heiligen Prophetenstimmen hallt Aufs neu Dodonas Eichenwald, Bur Götter= und Beroenfeier Besaitet wieder sich der Dichter Leier, Neu steigt die Halle auf, der Hippodrom, Und Heroldruf ertont in allen Städten, Und jubelnd ziehen die Athleten Bum großen Feststreit am Alpheusstrom.

Ach! kurz der Traum, der mich berückt, Als von des Schiffes Rand entzückt Hin auf den blauen Archipelagus Mein Auge streifte und beim Strahlenkuß Des Morgens die Cycladen um mich her Wie Wasserrosen aus den Wellen tauchten. Die Sonne stieg, und, wie wir mehr Den Inseln nahten, öd' und leer Gewahrt' ich Alles; an den Ufern rauchten Berbrannte Hütten; bleichendes Gebein Erschlagner glaubt' ich auf dem Felsgestein Zu schaun, und hier und da mir wars Als hört' ich aus den Klippenspalten Wehruse, die im Wind herüberhallten, Als säh' ich Weiber aufgelösten Haars Am User irren oder unter Jammern Die Leichen von Gefallenen umklammern.

Wir schifften hin am Strand von Santorin; Da hinterm Cap aus einer Bucht, Gebauschten Segels schoß in schneller Flucht Ein schwankes Boot hervor; es schien, Bon flücht'gen Griechen übervoll, Den Lauf gradhin auf unser Schiff zu lenken; Wir sahen weiße Tücher schwenken; Geborsten war der Riel, bedrohlich schwoll Das Wasser hoch und höher durch ben led, Und schon bem Untergang bes Boots mit Grauen Entgegen saben wir. Bulett an Tauen Belangs, die Flüchtigen auf unfer Deck Heraufzuziehen. Männer, Kinder, Frauen, Dicht um uns her gedrängt, betäubten Mit Rufen der Verzweiflung unser Ohr Und kündeten von Gräueln, die empor Uns jedes Haar des Hauptes sträubten. Die Insel, hoch von Felsen rings umbordet Und vieler Christen Zufluchtsstätte, war Von einer wilden Türkenschaar Mit Feur und Schwert verwüstet, ausgemordet, Bur Debe umgewandelt worden; Bu Taufenden die Wohner hingeschlachtet, Ins Meer hinabgestürzt; als Huld erachtet Noch hattens die Barbarenhorden,

Wenn keine schlimmern Martern sie verhängt, Als hinter sich an Pferdeschweisen Die Aechzenden auf fels'gem Grund zu schleisen. Zuletzt mit Blute wie mit Thau besprengt War allumher die Insel, Dorf und Stadt Und Wald und Gärten bis zum Grund versengt; Da trieben, des Gewürges satt, Den Rest der Rajas die Verwüster Gleich einer Heerde fort, um Mann und Greis, Jünglinge, Jungfraun, Edle, Priester Für eine Drachme, eine Hand voll Reis Auf nächstem Markte zu verkaufen. Nur die wir vor uns sahn, der kleine Hausen, In weltentlegnem Felsversteck

Mit Stammeln, halb gelähmt vom Schreck, Als fürchteten fie noch der Türken Nahfein, Uns gaben vom Geschehnen sie Bericht. Da hob ein junges Weib, das sinnberaubt Auf dem Berdeck gelegen, wild das Haupt. Mit stierem Blid, tobblag das Angesicht, Ein weinend Kind auf ihrem Arm, Rief sie, emporgerafft, bem Schwarm Der andern Flücht'gen zu: "Warum Bu längerm Leben habt ihr mich gespart? Mit Willen nicht, in Ohnmacht stumm Ließ ichs geschehn; wenn ihr barmherzig wart, Nun wären ich und dieses Rind Da drüben, wo die Unsern alle sind! In Chios beibe Eltern mir ertränkt, Des Gatten Haupt in Stambul aufgespießt Wie wollt ihr, daß mein Herz nicht daran denkt, So oft das Blut durch meine Abern schießt? Und diefen Sohn zu gleichem Jammerloos

Auffäugen sollt' ich mitleidslos? Romm, Tod, du großer Tröster! Boll Erbarmen Zu dir hinab mit den gewalt'gen Armen Zieh mich und ihn! Wohl wird uns in der Grust Dort unten sein! Nicht, wie das Licht hier oben, Bon Blutqualm ist dein stilles Reich umwoben, Nicht Mordgeruch vergistet dort die Luft!" Sie riefs und stürzte sich vom Schiffsrand jäh, Eh sie zu hemmen Einer noch vermochte, Mit ihrem Kind in die beschäumte See, Die sturmgepeitscht in Wirbeln gohr und kochte. Durch unsre Reihn scholl ein Entsetzensschrei, Doch schon versunken waren jene Zwei.

2.

An Klippe und Korallenriff Borüber glitt das Philhellenenschiff, Seführt von wackern Hydrioten, Die bald uns sicher mit den Booten Hinlootsten auf der Wellenbahn, Bald lust'gen Singens auf den Kaan Sich schaukelten. Schon südlich um das Cap Der Pelopsinsel waren wir gebogen; Sein Schneehaupt spiegelnd in den Wogen, Sah der Tangetos auf uns herab, Und nordwärts wendete sich die Corvette. "Nach Missolunghi!" rieß vom Steuerbord, Und wie ein Echo um die Wette Von allen Lippen scholl das Losungswort: "Nach Missolunghi!"

Noch als letzter Hort Der Christen ragte jene Veste, Und alle Griechenfreunde sannen, Sie ftart und ftarter zu bemannen, Da Tag für Tag zu kleinerm Reste Das Beer der Freiheitskämpfer schmolz. "Weh!" — rief ber wadre Franke Delamare, Der unsres Häufleins Hauptmann war — "Weh über Hellas, wenn sein Ruhm und Stolz, Dies märtyrblutbegoffne Bollwerk fiele! Selbst fant' es mit. Wohl weiß ber Moslem das, Beran brum mälzen zu dem einen Biele Von rings sich seine Heere, glühnd von Hag. Aus Thracien, wo sie ein Mordfest hielten Und mit den Christenhäuptern Rugel spielten, Nahn, noch nicht fatt von den vollbrachten Thaten, Zweihunderttausend wilde Asiaten. Schiff über Schiff, mit Feuerschlünden schwer Befrachtet, senden Libyens Räuberstaaten, Und jubelnd, gleich dem alten Tiger, der Bum erstenmal des jungen Blutdurst sieht, Schaut Mehemet ben Sohn, wie er nach Norden Mit seiner Meute grimmer Negerhorden, Um Christenjagd zu halten, zieht. Europas Herrscher aber — o ber Schande! — Schaun wohlgefällig zu der Würgerbande, Und bei Gesangbuch ober Rosenkranz Sitt andachtvoll die heilige Allianz, Indessen unter Allah=Ruf die Beiden Sich an der Todesnoth der Christen weiden. Weil sie dem Stlavenjoch von Menschenaltern, Dem schmählichen, sich zu entziehn gewagt, Sind vor den legitimen Sklavenhaltern Die Griechen als Rebellen angeklagt, Und all ihr Hoffen, auf dem Helfer droben, Der eignen Kraft und uns nur ruhts. Lagt uns benn feierlich geloben, Shad, Bef. Werte. II.

Daß wir der Freiheit sesten Muths Uns weihn bis auf den letzten Tropsen Bluts. Sei klein auch unsere Gemeinde, So wie der ersten Christen: stark, ihr Freunde, Macht Todesmuth, und höhern Ruhm Noch, als der Sieg, verleiht das Märtyrthum!"

Er sprachs, und von begeistrungsvollen Zurusen, die von allen Seiten schollen, Erzitterte die Luft. — Einst in der Helle Des Morgens da sernab am Horizonte Austauchen sahn wir Missolunghis Wälle Als blassen Streisen noch. Nicht Einer konnte Die Thränen hemmen; in die Arme sanken Einander wir, und höher beim Gedanken Der nahen Thaten klopste jedes Herz.

Noch blicken Alle küstenwärts, Als es vom Mast erscholl: "Auf! auf! Ein Schiff in Sicht! Es naht in vollem Lauf, In seiner Flagge trägts den halben Mond; Sucht zu entrinnen! aus! kein Segel schont!" Schnell auf des Capitäns Geheiß Von Segeln wurden alle Masten weiß, Und mit den Flügeln, die der Südwind bauschte, In Hast auf seiner Silberstraße rauschte Der Kiel von dannen. Doch noch schneller sahn Von Süden das Barbarenschiff wir nahn; Klar, immer klarer war die rothe Fahne Zu schaun, der Blitz der Ataghane Auf dem Verded und das Gedränge Der turbanhäupt'gen, beutegier'gen Menge.

"Flucht ist vergebens!" ruft der Capitan. Auf sein Signal schnell beim Geschütze stehn Die Mannen all und greifen zu ben Lunten, Bum Schuß bereit; am Buge brunten Die Luken klappen auf und drohend künden Die Mündungen von ehrnen Feuerschlünden, Dag unbewehrt nicht der Themistokles. Genaht war uns das Türkenschiff indeß Bis auf die Länge eines Rabeltaus, Und von dem rief'gen Bretterhaus: "Ergebt euch!" scholl es durch ein Rohr Zu uns herüber. Hundertfaches Krachen Und Blitz und Rauch aus der Kanonen Rachen War unfre Antwort. Augenblick, bevor Dem Donnerklang die Wogenhügel Noch widerhallten, loberte der Kampf In wilder Gluth empor. Dicht ward von Dampf Und Qualm das Himmelslicht, der Wellenspiegel Mit Nacht umhüllt; der Feuerschlünde Blige Nur warfen Lichter durch die Finsterniß, Und, wenn ber Hagel ber Geschütze Den dichten Wirbelrauch zerriß, Gewahrten wir, noch halb gehüllt in Rebel, Das Bligen frummer Türkenfäbel, Und unter uns Turbane, die gemischt Mit weißen Griechenkaftans in dem Gischt Des Meeres freisten. Mastensplitter Und Segelfeten, durch das Rampfgewitter Sinabgeschleubert, und zerstückte Glieber Gefallner trieb die Brandung auf und nieder. Angstvoll in der Geschütze Pausen Ertonte, unserm Ohr ein Graufen, Das Wehgeschrei von Sterbenden, dann wieder Verklang es in des Kampfes Sturmgeheule. Mann mit dem Mann, Schiff mit dem Schiff verschlang Die Wuth der Schlacht zum wirren Knäule, Und Allen schien ein Untergang

Gewiß zu sein. Auf einmal schwieg Das feindliche Geschütz; hoch stieg Durch Wolken Dampfes eine Feuerfäule Vom Türkenschiff empor; ein mächt'ger Hauch Des Windes lüftete ben Rauch, Und vor uns da lag unser ganzes Berstörungswerk; zur Flucht gewendet hatte Nach Süben sich die brennende Fregatte, Und eine Furche rothen Glanzes Zog hinter ihr auf der beschäumten Fluth. Hoch, höher aufwärts schlug die Gluth, Aus allen Luken leckten feur'ge Schlangen Und züngelten an Mast empor und Stangen; Die Segel glänzten roth wie Blut, Bis sie verkohlt als wehnde Asche Aufs Meer hinstoben; gleich Berdammten Verzweifelnd rannten auf dem rings umflammten Berbeck die Türken, und ber Wind, der rasche, Entzündete zu lohem Flammenbrand Die faltigen Gewänder; bann vom Rand Des Schiffes stürzten sich die Schreckensbleichen Hinunter in die Fluth, die schon von Leichen Und Trümmern wogte. Krampfhaft dort die Planken Umklammern sahn wir sie, bis sie versanken.

Durchbohrt von vielen Kugeln, war Auch unser Schiff zu sinken in Gefahr. Nach einer von Moreas Buchten Vom Sturm des Kamps uns fanden wir getrieben, Und keine Rettung schien uns mehr geblieben, Als daß am User wir versuchten, Den lecken Kiel zur Ueberfahrt Nach Missolunghi neu zu rüsten. Doch schnell mußt' es geschehn, denn von den Küsten Euböas nahte dichtgeschaart ' Zum Sturz der Festung eine Türkenflotte.

So an der Pelopsinsel durch die Brandung Und Sturm und Klippen wagten wir die Landung, Und sie gelang an einer Felsengrotte, Wo steil ins Meer hinab das User siel. Ans Land gezogen ward der Kiel, Und, während die Matrosen an dem morschen Tieflecken Schiffswrack slugs ihr Werk begannen, Mit einer Kriegerschaar schritt ich von dannen, Um an der Küste nachzusorschen, Ob nicht Gesahr von Türken nahe sei.

Auf steilen Pfaden von der Felsenbai Aufklommen wir. Wohin wir kamen, Stille Und Todesöde; das Geschrille Von dürstenden Cikaden unterbrach Nur hier und da das Schweigen. Nach und nach Erstiegen war die Höhe; dort auch nact Und kahl der Boden; uns zur Seite that Ein Schlund sich plötzlich auf, wo wildgezackt Ins Meer hinuntersank ber Felsengrat. Der Unsern Giner beutete binab. "Gewahrt ihr sie?" sprach er mit bleichen Lippen, "Es ist ein fürchterliches Grab!" Und längs des Abhangs sahen wir die Klippen Bebedt mit hangenden Gerippen; Die Tracht gab sie als Griechen kund, Die von der Türken Wuth in jenen Schlund Hinabgeschleudert worden. Auf den Rücken Die Arme festgeschnürt mit Striden Und mit gebundnen Füßen schwebten sie, Nur von den Felsennadeln festgehalten, Noch wie in Todesängsten ob den Spalten, Die drunten gähnten. —

Das Entsetzen lieh Uns schnellern Schritt; fort von den Schreckgestalten, Den Opfern graufer Rachbegier, Durch neue Bergeswüsten zogen wir Landeinwärts fort. Aus einem Felsenpasse Vortretend, plötlich eine wirre Masse Bon Trümmern, Steine über Steinen, Sahn wir vor uns und auf der Erde Saufen von bleichenden Gebeinen. Von dannen scheu floh eine Schafal-Heerbe, Durch unser Nahn gestört bei ihrem Schmaus, Und vor uns behnten, wie wir weiter schritten, Sich Strafen von zerstörten Bütten, Von halbverbrannten häusern aus. Gefeiert hatt' ihr Jubelfest Bier die Bermuftung; nicht ein Rest Bon Leben war geblieben; nur Stelette Noch lagen auf der Schredensstätte. Rein Ton ringsum; von unsrer Tritte Fall Allein brang uns zu Ohr ber Wiberhall. Da unter ausgebrannten Mauern Und Haufen Schutts sah ich ein Wesen kauern — Es Mensch zu nennen, wagt' ich nicht. Todbleich und tiefgerunzelt das Gesicht, Das Haupthaar und der Bart wie Schnee so weiß, Langfam, langfam erhob fich die Gestalt Und schritt uns näher; ja es war ein Greis, Wohl mehr als ein Jahrhundert alt. Die Augen, draus der Wahnsinn stierte, Auf uns geheftet hielt er lang, Indeg die hagre Hand den Mund berührte. Raum hörbar bann von seinen Lippen drang Ein Seufzer: "Einen Trank! gebt einen Trank!" Wir hatten keinen ihm zu reichen Und sahn ihn neu von dannen schleichen,

Bis er nicht ferne niedersank. Hinunter über eines Grabens Rand, Wie wasserschöpfend, streckt' er seine Hand, Doch suhr mit Schauder wiederum zurück. Er hatte Blut geschöpft, das roth Den Graben füllte; mit gebrochnem Blick Dann sank sein Haupt nach rückwärts; er war todt.

3.

Als wir vom Streifzug an das Ufer kehrten, Entgegen winkten froh uns die Gefährten. Schon wogte wieder um den Kiel die Fluth, Und in die See hinaus mit frischem Muth Bald lichteten die Anker wir. Vielleicht Um Abend hatten wir das Ziel erreicht.

Von Barken Flücht'ger war bedeckt das Meer, Die, zwischen Tod und Leben hin und her Geschleudert, eine Zuflucht suchten. Aus Elis' und Arkadiens Bergesschluchten Geslohn vor der Aegypter Würgerschwert, Auf Zante hatten sie am Brittenherd Aspl für sich ersteht; doch von dem schnöden England verstoßen, auf den Meeresöden Umirrten nun die Angstverstörten, Siechen Hülflos auf ihren schwanken Booten — Und war noch irgendwo für Griechen Ein andrer Rettungsport, als bei den Todten?

Auf einem Eiland nah der Veste ward Von uns gelandet; dort in leichten Kähnen Empfingen uns befreundete Hellenen, Die unster Ankunft längst geharrt.
Im Schutz des Dunkels nur der Beste nähern
Uns dursten wir, denn rings von Türkenspähern
Und Feindesschiffen war der Port umlauert.
Doch sicher brachten uns durch jede
Gefahr die wackern Schiffer auf die Rhede,
Wo Missolunghis Thürme, hochummauert,
Vor uns empor ins Nachtblau dunkelten
Und längs der Batterien und Pallisaden
Der Wachen lohe Feuer funkelten.

Scholl Kriegsgelärm und Trommelschlag, Kanonendonner, Ruf der Kunden.
"Seit Monden schon bei Nacht und Tag Nicht Ruhe haben wir gefunden" — So kündeten die Schiffer — "wie ein Alp Preßt der Gedanke an den nahen Sturz Der Beste jede Brust; denn nur für kurz Ist spärlich sie versorgt, und unterhalb Der Mauern drängt in ungezählten Schaaren Sich des Seraskiers wildes Heer; Selbst die Panagia kann vor den Barbaren Der Christen letztes Bollwerk nicht bewahren, Kommt uns nicht Rettung bald vom Meer."

1

Auf Missolunghis hoher Citadelle, Von der die Kreuzesfahne leuchtend weht, Knien Tag und Nacht in St. Georgs Capelle Die Weiber und die Kinder im Gebet, Doch zu dem Hymnenklang, dem Glockenschall Tönt der Geschütze Krachen her vom Wall, Und Roßgeschnaube und das dumpfe Brausen Von wildbewegten Heeresmassen, Die auf und nieder wogen durch die Gassen. Dazwischen hört man hohles Sausen, Wenn eine Bombe niederfällt, Und prasselnd schlägt aus einer Scheuer, Aus einem Pulverthurm empor das Feuer, Indessen Weheruf zum Himmel gellt.

Durch alle Straßen, alle Gänge Bon Kriegern welch ein bunt Gedränge! Hier, wild wie ihre Berge, die Mainotten, Bei deren Namen die Osmanenrotten Bor Schreck erbeben; dort der Pallikar, Der mit Georgis' wilder Männerschaar Die Türkenreihn gemäht, ein wackrer Schnitter; Hier der Suliote mit dem Schlachtenbeil, Der durchs Osmanenheer im Kampfgewitter Berheerend hinsaust wie der Donnerkeil. So weit das Meer im Reigentanz Um Hellas' Inseln walt und sluthet, Nicht sehlen will wer hochgemuthet Bon allen Söhnen Griechenlands.

Mein Stand war unter eines Thurmes Dach Hoch auf dem Festungswall, wo die Bastionen Erzitterten vom Brüllen der Kanonen, Und oft bei der Granaten Krach Steintrümmer in die Tiese sanken. Noch ragten unsre Mauern ohne Wanken, Und auf der Türken Flammengruß Die Antwort gaben unsere Karthaunen; Doch hemmen konnt' ich nicht ein banges Staunen, Wenn unten an der Wälle Fuß

Ich unabsehbar bes Serastiers Heer Sich dehnen sah. Da blitten Speer an Speer, Da starrten zehnmaltausend Feuerrohre, Die jeden Stein in Staub zu mandeln drohten, Wenn Miffolunghi seine Thore Nicht öffne nach bes Sultans Machtgeboten; Da tummelten sich unter Halbmondfahnen Schupetars, Albanesen, Turkomanen; Roßschweife wehten; Araber, Tartaren Auf wilden Pferden und auf Dromedaren Durchstreiften bas Gewühl; an Minengangen, Die Mauern in die Luft zu sprengen, Mühten Eunuchen sich und Neger, Und von dem Lärm der Trommelschläger, Dem Waffenklirren, bem Geschmetter Der ehernen Drommeten stieg, Wenn ber Geschütze Donner schwieg, Ein Braufen auf, wie Grollen ferner Wetter.

Schon standen unfre Borrathshäuser leer, Und alle Zusuhr singen uns vom Meer Die Türkenboote auf; kam bald als Retter Miaulis nicht mit seinen Schisszeschwadern, Erfüllen mußte sich der Stadt Geschick; Denn, trotten auch die Mauerquadern, Die Noth verschwur sich mit der Führer Hadern Zum Sturz der Beste. Jeder Blick War seewärts drum erwartungsvoll gewandt; Doch Tag auf Tag und Woch' auf Woche schwand, Kein Griechensegel war zu schauen.

Einst da beim ersten Dämmergrauen Gewahrt' ich von dem höchsten Thurm, Zahllos wie Wolken beim Gewittersturm, Schiff neben Schiff am Horizont — Du kommst, du bists, Miaulis! nun zu Siegen Bald werden unsre Banner sliegen! — Ach kurze Täuschung! Hoch und höher stiegen Die Masten auf und, morgendlich besonnt, Sah ich die grünen Wimpel des Propheten, Die Halbmondslaggen, die auf jedem wehten. Ein unermeßliches Gewühl Bon Saleassen, Caravellen, Gabarren und Fregatten, Kiel an Kiel, Zog, Missolunghis Stolz zu fällen, Die Flotte der Osmanen auf die Rhede Und sperrte der Lagunen jede.
Wohl ahnt' ich, als sie nahte den Gestaden, Sie sei mit unserm Untergang beladen.

Nicht lange, und von allen Erdenschätzen Der köstlichste erschien ein Biffen Brod; Wohin du schrittst, auf Stragen und auf Pläten, Entgegen starrte dir die bleiche Noth; An dir vorüber schattengleich Die Weiber und die Kinder sahst du manken; Ihr Auge starr, die Wangen todtenbleich, Wenn mit der Lippe nicht, doch in Gedanken Dich flehten sie um Lindrung ihrer Qual. Selbst einzelne ber Krieger sanken Erschöpft zu Boden hin, und wenn der Strahl Der Lagerfeuer fahle Lichter Hinstreute auf die blaffen Angesichter, Wohl mußte Graun das fühnste Herz beschleichen; Bewohnt von Sterbenden und Leichen Nur schien die Stadt noch. — Da von Mund zu Mund Erscholl der Ruf: "Nah ist Miaulis' Flotte Und bohrt die Türkenschiffe in den Grund; Bu Schanden wird vor dem lebend'gen Gotte Der Heiden Hochmuth nun!" - Auf jedes Fort,

Auf alle Thürme klomm das Volk empor; Mit athemlosem hoffen meerwärts spähend, Hinab fast stürzten sich die Ungestümen. Ja, nicht die Fahne der Moslimen, Des Kreuzes Banner, herrlich webend, Ift an ben Maften aufgehißt; Sie find es, Hydras meervertraute Manner. Miaulis selbst, der Türkenschiffverbrenner, Der nie die Bahl der Feinde mißt, Seht! zieht heran mit seinem Brander! Anstürmend hoch die Fackel schwingt er; Scheu weicht der Feinde Flotte auseinander, Wo er sich naht, und vorwärts dringt er, Ob hundertfach aus der Kanonen Rachen Auch wider ihn die Salven frachen; Er wirft den Enterhaken an den Bord, Hoch schlägt die Flamme auf und tanzt Von Schiff zu Schiffen der Osmanen fort; Beil, Beil, Miaulis! o wer pflanzt Solch leuchtend Siegesbanner auf wie du? — Die Seinen folgen nach; fie werfen Bruden, Sie klettern aufwärts an ben Striden, Verrammt ist Bord mit Borde, und im Nu Mann gegen Mann entbrennt ber Kampf, Schwerter und Säbel bligen, und in Dampf Und Feuersbrunft, die hoch zu ihren Häupten Aufwirbeln, tämpfen fort die Wuthbetäubten. — Wo blieb Miaulis? Ueber Scheiter Zerstörter Schiffe weiter, immer weiter Sich Bahn erzwingend durch der Feinde Reihn Bringt er uns Rettung!

Aber nein! Zu früh der Jubel; wider die Osmanen Was will das Hänflein Griechen? Bald umschließt Ein bichter Kreis von Türkenfahnen Das Kreuzpanier; mit vollen Segeln schießt Schiff über Schiff, den Türken Hülfe bringend, Aus Bucht und Felsversted hervor; Kanonenkrach betäubt bas Ohr, Und Meer und Flotte dicht umschlingend, Hüllt Schwefeldampf die Kämpfenden in Nacht. Fort, immer fort dröhnt das Gebrülle Der Feuerschlünde; endlich schweigt die Schlacht Und aus des Pulverrauches Hülle Allmählig tauchen neu empor die Masten; Wir spähn und spähen, ach! bas Kreuzpanier Nur ferne noch, vor dem verhaßten Halbmonde fliehnd, gewahren wir; Vorn aber hat der Großvezir Die Fahne mit der Königin des Himmels Als Siegstrophäe an sein Schiff gehängt, Und höhnend um die Heil'ge drängt Das Heibenvolk fich lustigen Getümmels.

Bernichtet war uns alles Hoffen jett, Daß uns noch Hülfe käme, und entsetzt Dem nahen Untergang entgegenstarrte Schon mancher Blick; doch bald, emporgerafft, Gelobten Treue wir der Kreuzstandarte, So lang in uns ein Funke Kraft. — Mit frischer Wuth, zu Land zu Meer Wälzte sich wider uns das Türkenheer; Schwimmende Batterien, Brander brangen In die Canale, die Lagunen ein, Und einen Kranz von blutigrothem Schein, Den um die Stadt die Feuersbrünste schlangen, Gewahrten wir in jeder Nacht. Den Wall Umbrandete wie Meereswogenschwall Die turbanhäupt'ge Menge; von bem Bischen

Der Flammen, dem Gefrach der mörderischen Haubigen und dem Sturze der Bastionen Erzitterte weithin die Luft; Doch ihnen Halt zubrüllten die Ranonen Von unsern Wällen, und, wo eine Kluft Die Bomben riffen, in die Spalten Uns warfen wir den dichtgeballten Rauchwirbeln und dem Augelsturm entgegen, Daß ausgefüllt von unsern Kolbenschlägen Die Bresche ward mit Türkenleichen. Hinaus dann trieb Berzweiflungsmuth Uns über sie, und einen Weg von Blut Uns bahnten wir mit Schwertesstreichen Bis in der Feinde Lager; glücklich dann, Wer eine Handvoll Brod nur in die Beste Heimtrug — denn drinnen herrschte als Thrann Der grimme Hunger; bis zum letten Reste War aller Vorrath aufgezehrt, Berödet längst von Flammen jeder Berd, Und jeden Morgen wandten wir erschreckt Das Auge von der Ernte, die bei Nacht Der Tod gehalten — o kein Feld der Schlacht, Db auch mit Leichenhaufen hoch bedeckt, Noch flößte mir ins Herz so tiefes Grauen, Wie Missolunghis halbzerstörte Gassen, Wo mit gebrochnen Augen, leichenblassen Gesichtern Männer lagen, Greise, Frauen, Und todte Kinder noch den Müttern An der verdorrten Brust zu saugen schienen. Im bleichen Strahl der Sonne über ihnen Sah man die faulen Dünste zittern, Die er aus dem zerstörten Leben sog; Vergiftet war mit Tod die Luft, Und selbst den Muthigsten betrog Die Hoffnung länger nicht, daß noch auf Erben

Uns Hülfe käme. Bald zur großen Gruft Für Alle mußte Missolunghi werden. Entsetzt erzählten sich die Wachen schon, Nachts flattre ob den Leichenhügeln Die Pestjungfrau dahin mit schwarzen Flügeln; Wer noch dem Hungertod entslohn, Zum Raub für sie sei er verdammt.

Wenn wir die Festung allgesammt Mit unsern todten Leibern auch verschanzten, Besiegelt dennoch war ihr Fall, Und über unsern Häuptern pflanzten Die Türken ihre Fahne auf den Wall. Drum blieb uns Eins nur: durch der Feinde Reihn Uns mit dem Schwerte Bahn zu brechen. So, sollt' es Aller Tod auch sein, Doch konnten wir noch sterbend Hellas rächen. Mit ernstem Muth gefaßt ward der Entschluß, Und zum Empfang der Todesweihe Zog Krieger, Greis und Weib in langer Reihe Zur Kirche hin beim Schall des Angelus.

Dort vor dem Bild des heiligen Georg Erflehten von dem Schutpatron der Griechen Sich Trost und Kraft die Welken, Siechen Für ihren großen Gang — und horch! Indeß sie knieen im Gebet, Hin durchs Gewölbe braust und hallt Der Orgelklang; am Altar steht, Das Haupt von mildem Glanz umwallt, Der Patriarch; er ruft heran die Matten, Und, Paar an Paar ihm nahend, bleich wie Schatten, Noch einmal lassen sie von seinen Händen Des Sakramentes Gnadengut sich spenden. Des Abzugs Stunde kam. Tiefschwarz die Nacht. Wir schleuderten, eh wir der blut'gen Tause Entgegenzogen, Fackeln, hell entsacht, Rings in die Häuser, daß ein Aschenhause Allein von Missolunghi übrig bliebe, Und ein Bulkan aus tausend Pulverminen Aufsprühend, unter den Ruinen Das freche Heidenvolk begrübe.

Dann, als es zwölf vom Thurme schlug — Nie einen weitern Schlag that jene Uhr, — Nach außen zu, boch langsam nur, Bewegte sich ber ernste Zug. Die Weiber und die Schwachen in der Mitte Sanken zu Boben fast bei jedem Schritte; Die Vordern zogen endlich durch das Thor, Ich folgte mit ber Hinterhut, Der mir vertrauten; da zum Ohr Scholl uns ein Lärm, der uns das Blut In allen Abern starren ließ; Geklirr Von Säbeln, Stampfen ehrner Hufe Und tausendstimm'ge Allah=Atbar=Rufe Ertonten grausenvoll. Im Kampfgewirr Sahn wir uns rudwärts in die Stadt gebrängt, Und wild herein durchs Thor gesprengt Ram uns entgegen eine Reiterschaar. Nun ward uns Alles plötlich klar; Verrathen war der Plan dem Feinde worden, Gefallen unterm Schwert ber Türkenhorden Die Vorderhut. Dumpf durch das Dunkel scholl Der Trommelwirbel, und mit dem Geroll Der Räder klang der Flintenschüffe Knattern, Der hörner schriller Ton zusammen. Dann während aus den Häusern rings die Flammen Aufloderten, der Halbmondfahnen Flattern

Gewahrten wir, der Ataghane Bligen. In unfre Reihn wie wuth'ge Leoparben Eindrangen des Serastiers wilde Garben, Und, hingewürgt von ihren Lanzenspitzen, Bedeckten Sterbende ben Grund. Das Schrein Der Weiber tonte schrecklich im Berein Mit dem Gebrülle der Haubigen, Und rings heran gleich Wetterbächen Schwillt es, durch alle Thore brechen Osmanenschaaren. Arm mit Arm Und Jug mit Fuß verschlingen sich im Kampf; Auf leichten Rennern braust ein Spahi=Schwarm Beran, und unterm Roggestampf Zermalmte Kinder hört man wimmern: Durch alle Straßen, in den Trümmern Berbrannter Häuser, auf Bastei und Wall Wälzt sich das Meteln, das Gewürge; Dazwischen dann ein Blit, ein Knall, Von dem der Boden bebt, als ob Gebirge In Trümmer fänken; aus ben Erbenadern Bricht fürchterlich der Minen Bulver los Und schleudert Mauern, Menschen, Quadern Ben himmel mit gewalt'gem Stoß, Die Sieger in denfelben Tob Mit den Besiegten reißend; weithin roth Erglänzt die Luft, der Himmelsbogen, In Flammen scheint das Meer zu wogen, Und mit Gebälk und Steinen fallen Glieder Berriffner Leiber auf den Boden nieder. Kurz währt die Helle nur, der Glanz erbleicht, Und Qualm und Schwefelrauch bedecken Mit tiefer Nacht die Statt der Schrecken. Doch bort, wohin die Mine nicht gereicht, Tobt fort und fort das Schlachtgetümmel, Jungfrauen bliden flehnd zum himmel,

Daß er sie vor der Sieger Lüsten rette, Und suchen Tod in den Lagunenteichen, Und stürzen, weil sie schon zu voll von Leichen, Sich selber in die Türkenbajonette. Hoch thürmen auf den blutgerötheten Schutthausen sich die Leichen der Getödteten.

Die Klinge fest in meiner Faust, Ward ich, vom Rampfeswirbel dicht umsaust, Hierhin geschleubert bald, bald dorthin. Zulest riß mich das Schlachtgewühl Durchs Thor hindurch zum Meeresbord hin; Die Nachtluft fächelte die Stirn mir kühl, Und plötlich sah ich, wie die Beutegier Die Türken wieder in die Festung trieb, Und Reiner mehr zur Seite mir, Als nur ein häuflein Griechen blieb. "Die Bahn ist frei, was zögern wir?" — Rief ich zu ihnen — "rettungslos Ift diese Beste doch verloren; Lagt uns in der Gebirge Schoof Die Fahne, welcher Treue wir geschworen, Bu freien Brubern tragen, um vereint Mit ihnen Missolunghis Fall zu rächen!"

Entschlossen mit dem Schwert uns Bahn zu brechen, Am Strand hin eilten wir; allein kein Feind Trat, wie wir weiter zogen, uns entgegen. Zum Tod erschöpft und überwacht Zuletzt zur Ruhe wollten wir uns legen, Da hinter uns von Neuem kracht Es auf; der Boden unter uns erzittert Als schlüg' er Wogen; bis zum Grund erschüttert, In Strudeln wallt das Meer und durch die Nacht Steigt prasselnd eine grause Girandole, Lichtgarben schießen hin von Pol zu Pole Und tausend leuchtende Raketen, Die sich wie sliegende Kometen Den Sternen mengen. Wieder Finsterniß; Und über uns fällt heißer Aschenregen, Und aus den Bergen dröhnt gleich Donnerschlägen Der Widerhall. — Des Markos Bozzaris Bastion, von Pulverminen ganz durchzogen, War in die Luft emporgeslogen, Und Missolunghi eine wirre Masse Fortan von Trümmern und von Leichen nur.

Auf wilden Pfaden ohne Menschenspur Fortwankten wir. In einer Felsengasse Dann übermannte uns der Schlaf, und hell, Als wir erwachten, strahlte schon Ins Antlit uns die Sonne. Wieder schnell Dann triebs uns weiter, aber Stunden flohn Auf Stunden bin, und nirgend fanden Die Griechen wir, die wir erhofft. Bereinzelt bald und bald in Banden Un uns vorüber zogen Türken oft, Doch ohne Kampf mit uns zu wagen. Plötlich Drang Hohngelächter uns, mit Wehgeschrei Bermischt, zum Ohr, und — o entsetzlich! Was drauf wir sahen, als vorbei Der Weg uns führt' an einem Weiler! Mit jungen Griechen, die an Pfeiler Vor eines Hauses Thor gebunden waren, Trieb seinen Scherz ein Haufe von Barbaren Und schleuderte die Dolche und die Messer Auf sie, wie auf ein Scheibenziel; Die wilde Rotte wettete, wer besser Bu treffen wisse bei bem Schreckensspiel. Laut schrie der Unsern Einer auf und warf

Sich über einen Jüngling, welchen scharf Ein Meffer schon verwundet hatte. Das Angesicht bleich wie ein Schatte, Ruft er: "Mein Bruder ist es! Sei verflucht Wer wider ihn die Hand erhebt!" Er sucht Ihn mit bem eignen Leib zu schirmen; Doch, ihn hinwegzutreiben, schwingen Die Wüther lachend über ihm die Klingen. Wir mit gezückten Schwertern stürmen Beran, um die Mighandelten zu schützen, Und wider uns mit Ingrimm kehrt Der Schwarm der Türken sich, die Säbel bligen, Pistolen knallen — eben noch das Schwert Hab' ich erhoben; plötlich in die Seite Dringt brennend mir ein Türkenschuß, Und, während ich zur Erde gleite, Vorströmt mein Blut in rothem Guß. Mir schwindelt; bei dem mattern Klopfen Der Bulse nichts empfind' ich mehr, Als fort und fort das Riefeln heißer Tropfen, Und Dunkel legt sich um mich her.

## Behnter Gesang.

1.

Ein Druck von Händen weckte mich; ich schlug Die Augen auf, und mir zur Seite knieten Zwei Mönche, die sich emsig um mich mühten. Nach Wasser seufz' ich, und aus einem Krug Die Lippen seuchtete mit kühler Fluth Ein Dritter mir. "Freund, habe Muth!" — Hört' ich sie flüstern — "schon verbunden Und bald geheilt sind deine Wunden. Ein sichrer Zufluchtsort dir wird Das nahe Kloster sein; in weltentlegner Bergwildniß liegt es, und nie hat ein Gegner Des Kreuzes sich dorthin verirrt."

Sie richteten mich auf. Die Schreckensscene, Bevor mir Nacht den Sinn umflort, Trat wieder vor mich hin. Noch sah ich Jene, Die mitleidlos der Türken Dolch durchbohrt, Mit Stricken an die Pfeiler festgeschnürt Und nun entseelt; doch meine braven Begleiter hatte, also schiens, als Sklaven Der Türkenschwarm hinweggeführt.

Nochmals zu Boden fiel ich und versank In dumpfes Starren. Als mir wieder Bewußtsein kehrte, trugen mich die Brüder Hin durchs Gebirg auf einer Tragebank; Noch Andre folgten mit den Todten nach, Um in geweihtem Grund sie zu bestatten, Und widerhallend an den Schluchten brach Sich ihr Gesang; mir war, als gäben Schatten Der Unterwelt zur ew'gen Ruhestatt Mir das Geleit. — Zulett, das Haupt todmatt Burückgesunken, hinter Felsenwarten, Die düfter auf vom Boben starrten, Sah ich ein wald'ges Thal sich breiten, Durchbraust von wildem Alpenstrom. Auf Klippen bort, Abgrunde zu den Seiten, Mit Glodenthurm und bleigedecktem Dom Hob sich das Kloster St. Gregor, Und bei der Mönche Litanein

Auf steilem Pfade durch das Erkerthor In das Conobium zog ich ein.

2.

Welch trauliches Aspl! Der Welt entrückt Und den Orkanen, welche drunten brausen, Euch, Cönobiten, in den stillen Klausen Nenn' ich vor allen Sterblichen beglückt. Den Finger an die Lippen legend, stumm Durch Sakristei und Resectorium Hinwandelt leisen Tritts die Einsamkeit; Sie wacht bei euch in euren Zellen, Die Nischen hat sie, die Capellen Zum Sitz der Andacht, des Gebets geweiht, Und, bricht ein Laut von ihr die tiese Stille, Mit ernsten Worten der Sibylle Weist sie prophetisch auf die Ewigkeit.

Früh schon, von träumelosem Schlaf erquickt, Hinknieen vor der Mutter aller Gnaden, Im Kreuzgang unter den Arkaden Euch laben an der frischen Morgenluft, Bis euch die Hora in die Kirche ruft, Dann einsam in den Siedelein Euch heiliger Betrachtung weihn, Das ist eur Leben. Bon dem wüsten Treiben Der Menschheit und den Schlachten, die sie kämpft, Hallt kaum ein Ton zu euch; nur sanft gedämpft Fällt selbst das Licht durch bunte Fensterscheiben In Dämmerhallen, wo euch aus den Blenden Heiligenbilder ihren Segen spenden.

Wohl, während mich des Klosters Mauern hegten, Fühlt' ich nach all bem Leiben, all bem Streit In dieser sel'gen Abgeschiedenheit Des Friedens Glud. Die Mönche pflegten Mich liebevoll auf meinem Ruhebette, Und, während Chorgesang der Mette Herübertönte und ber Jungfrau Bilb Sanft aus der Nische zu mir niederlächelte, Bing, wie der Frühling über dem Gefild, Genesung über mir und fächelte Die Stirn mir mit ben Schwingen milb. Oft dann stieg heimlich Sehnsucht in mir auf, Hier meines Lebens wechselvollen Lauf In Stille und Berborgenheit zu enden. Für immer, dacht' ich, will ich meinen Blick hinmeg vom unbeständ'gen Weltlauf wenden Und von der Menschheit schwankendem Geschick. Nicht Ruhmbegier noch Thatenmuth, Und nicht der Liebe Fiebergluth Mehr follen meines Herzens Ruhe stören. In meiner Zelle mit ber Weisheit Lehren-Den Geift aus alten Bücherrollen nähren; Mich mit den Brüdern in dem Kloster-Saal Bereinen um ein einfach Mahl, Und im Voraus mir im Cypressengarten Mein Grab bestellend, schon des Tages warten, Der mich erlösen soll vom Lebensjoch, Was wünsch' ich mehr auf Erden noch?

Nein! rief in andern Stunden wieder dann Aus meinem Herzen eine Stimme, Der ich im Leiden mich gestählt zum Mann Und kühn getrott des Schicksals Grimme, Feig nun in thatenloser Rast Schleppt' ich mein Leben hin? Nicht so! Ob auch die erste Jugend floh, Als ich in wilder Gluth geliebt, gehaßt Und mich im Sturm des Kamps zur Lust gewiegt, Doch wohnt im innerst Innern unbesiegt Mir noch das bessre Selbst, das gottentstammt Schon früh für alles Heilige geslammt Und mich zum Ringen für der Bölker Wohl, Für Freiheit und für Baterland beseuert. Du hoher Angelstern, du Pol, Nach dem durch Sturm und Klippen ich gesteuert, Steig aus dem Nebel, der dich lang umschleiert! Anstatt der Priester Psalmodien Thatlos zu lauschen mit verdumpstem Geist, Laß mich zu Kamps hinaus und Schlachttod ziehn, Wohin der Gott in meiner Brust mich weist.

3.

Im friedlichen Aspl des Klosters schon War Mond an Mond mir hingeslohn. Auf Briese, die an Williams ich von dort gesandt, Kam Antwort mir: ins Vaterland Denk' er die Meerfahrt nächstens anzutreten, Und dort bei ihm auf seinem Landsitz Gast Zur Sommerzeit zu sein würd' ich gebeten. Gesolgt wär' ich der Ladung fast, Nur daß in seiner Noth das unterjochte Hellenenvolk ich nicht verlassen mochte.

Hinschweifend durch Gebirg und Wald Mit jungen Männern hatt' ich mich verbunden, Und unfern meinem stillen Aufenthalt In einem Felsversteck in nächt'gen Stunden Rathschlagten wir, wie wir aufs neu Das Griechenbanner flattern ließen. Erst einzeln nur, doch dann in Schaaren stießen Thatdurst'ge Jünglinge heran, die treu Zu uns zu stehn gelobten. Alle brachten Musketen, Schwerter, Lanzen mit und machten Zum großen Waffen-Arsenal die Höhle, Daß nichts am Tag der Schilderhebung sehle. Verstohlen dann vor Morgenhelle Heimkehrten wir — ich in die Klosterzelle.

Einst eben hatten sich zu kurzem Schlaf Die Augen mir geschlossen — plötzlich traf Ein Lärm mein Ohr; ich fuhr vom Pfühl empor; Laut ward an meine Thür gepocht: "Auf! auf! entflieh! Noch offen ist das Thor, Doch bald nicht ferner. Alle, die's vermocht, Sind schon entflohn." Hin durch den Corridor Ertonte hast'ger Schritte Rlang. Dann wieder ward cs todtenstill. Vom Lager aufgerafft, den Zellengang Stürz' ich, so schnell ich kann, hinab und will Durchs Thor entfliehn, als mir ein Schwarm Gewaffneter in Tracht ber Janitscharen Entgegentritt. Mit ausgestrecktem Urm Hinweist auf mich ber Häuptling: "Seht! wir waren Auf rechter Fährte! Dies ist der Berräther, Der neu des Aufruhrs Flamme schürt; Ergreift ihn! und zum Loos der Miffethater Sei er in das Gefängniß abgeführt!" Bergebens hätt' ich Trot geboten, Ich einzeln gegen Biele. Fest mit Anoten Ward Arm an Arm nach rückwärts mir geschnürt; Zum Marsche winkt der Häuptling; um mich her Im Kreise reihn die Krieger sich und mahnen

Mich mit gezückten Ataghanen, Tod sei für mich jedwede Gegenwehr.

Auf unwegsamem Felsenpfade, Wo jeder Fußtritt Dualen schafft, Hinwankend mit erschöpfter Kraft, Zuletzt gelangt' ich an das Meergestade; Die Krieger brachten mich in einen Nachen, Er slog durchs Meer trotz Fluth und Sturm, Und bald vor mir aufstieg ein Thurm, Von Janitscharen rings umstellt und Wachen. Auf einer Insel stand der sinstre Bau, Und sah von Klippen, wild und rauh, Jäh nieder in der Wogen Brandung, Die schäumend ihm zu Füßen siedeten.

Bu Boben warfen nach der Landung Mich Kerkerknechte hin und schmiedeten Mir Arm' und Füße fest mit Eisenringen, Bon denen schwere Ketten niederhingen. Durchs Thor des Thurms, empor auf Wendeltreppen Dann mußten auf des Bogts Geheiß Bei Fackelscheine mich zwei Schergen schleppen. Es klirrten Riegel, und ein Greis — In ihm erkannt' ich den Gefangenwächter — Sprach, nach dem Kerker deutend: "dort hinein!"

Die Thür sprang auf, und wüstes Schrein, Wehruse, Kettenrasseln und Gelächter Ertönten aus dem düsteren Verließ, In das man mich hinunterstieß. Die Thür auß neu verriegelte der Alte, Und, während sernehin sein Tritt verhalte, Im dumpfigen Gewölb, auf Stroh gebettet, Blieb ich allein — nein, nicht allein; Ich schaute bei der Strahlen mattem Schein,

Die durch die Fenstergitter flossen, Noch eine Reihe Leidgenossen, Mit Eisen an die Mauer festgekettet, Wilde, entsetzliche Gestalten, Die in Verzweiflungswuth und Haß Die Ketten schüttelten, die Fäuste ballten; Andern war tief von Gramesfalten Die Stirn gefurcht, das Antlit todtenblaß; Noch schwerer schien ihr Geist gedrückt von Jammer, Als ihre Glieder von der Eisenklammer.

Erschüttert nußte selbst wer felsenstark Von solchem Anblick werden; Bein und Mark Durchrieselten mir kalte Schauer; Erschöpfung und des Ortes Grausen Betäubten mich; mir ging durchs Haupt ein Brausen, Und rückwärts sank ich an die Mauer.

Tiefdunkel fand ichs beim Erwachen. Verworrne Stimmen, Flüche, wustes Lachen Vernahm ich, und mich übermannte Ein jäher Schred, als ich erkannte, Dag niedre Schurken und Berbrecher Mit Freiheitskämpfern ein Verließ umschloß. Da war ein Wettkampf, wer sich frecher Begangner Frevel rühmte, da ergoß Ein Mörder sich in Lästerungen Auf alles Beil'ge, die das Haar mir sträubten. Sotthöhnende Gefänge übertäubten Die Reben oft; wenn sie verklungen, Von Neuem hört' ich die Banditen Einander lachend Wetten bieten, Wie oft ein Jeder Brand gestiftet, Wie viele Opfer er erdolcht, vergiftet. Zulett allmälig ward es um mich stummer,

Die Stimmen schwiegen, und so tiefer Schlummer, Wie der Gerechte nur ihn wünschen mag, Sank auf die Bösewichte nach und nach.

Da neben mir ward ein Gewimmer. Ein halb erftidtes Beinen laut; Auf Augenblicke wohl verstummend, immer Von Neuem hub es an, und, ob vertraut Mit Elend auch und jedem Schmerz, Ich fühlte doch bis in das tiefste Herz Mich von dem Klang gerührt. "Was weinst du?" — Fragt' ich — "fürwahr recht unglückselig scheinst bu, Doch fasse dich! vertrau dein Leid mir an! Bielleicht, daß ich dir Tröftung bieten kann." Da sprach ber Schluchzende: "Ein Stein wohl war' ich, Wenn ich nicht jammerte. Ach, daß so jung Ich sterben muß, taum sechzehnjährig! Schon bei der nächsten Morgendämmerung Mich holen sie zum Tod. Die armen Meinen, Wie werden sie mein traur'ges Loos beweinen! Ber foll nun Nährer sein ben Sulfentblößten, Wer sie in ihrem Clend tröften? Und was verbrach ich? Fast ein kind'sches Spiel Nur war es, daß im Schießen nach bem Ziel Ich mich geubt mit andern Griechenknaben. Dafür zum Tobe als Empörer haben Die Unbarmherz'gen mich verdammt. Weh, webe! Ist das der Tag schon, den ich dämmern sehe? Sie sinds, sie tommen!" - Auf ben Lippen zitterten Die Laute ihm, doch fort und fort Sein Schluchzen hört' ich. Mir, bem Tieferschütterten, Starb auf ben Lippen jedes Tröstungswort; Hohn konnte hier ber Trost nur scheinen. Dann mälig hörte auf bas Weinen Und todtenstill ward es. Frühmorgens that

Die Thür sich auf, und in den Kerker trat Der Wärter ein, um der Gefangnen vier Hinwegzuführen. Bei der Lampe Licht Sah ich des Knaben Auge stier Und halb erloschen blicken; sein Gesicht War leichenblaß, wie er mit schwankem Tritt Zum Henkertod von dannen schritt.

#### 4.

Als mit den andern Drei er fortgegangen, Stahl bämmernd burch ber Fenster Gitterstangen In unfern Kerker sich der Morgenstrahl, Allein das Licht nicht mocht' ich sehen Und schloß die Augen, bis zum zweitenmal Der Wärter eintrat. Aufzustehen Befahl er mir, und in den Richtersaal Mußt' ich ihm folgen. Das Berhör war kurz; -Daß ich ber Türkenherrschaft Sturz Mit aller Kraft erstrebt, bekannt' ich frei Und ward zum Kerker noch zur selben Stunde Burückgeführt. Wohl wußt' ich, Rettung sei Für mich nicht anders aus dem dunkeln Schlunde, Als durch den Tod; doch Sehnsucht fast Empfand ich nach bem finstern Gast, Der mich entbürde von des Lebens Last; Denn, bacht' ich meines Bugs von Bolt zu Bolke, Was waren meines Weges Spuren, Als Trümmer, Leichen und verheerte Fluren? Einsam, wie des Gewitters lette Wolke, War ich zurückgeblieben und verlassen, Erloschen fast zum Lieben wie zum Hassen Die Kraft in mir; und wenn noch Eine lebte,

Bei deren Namen mir das Herz erbebte, Ersticken mußt' ich, gleich als hätt' ich nie Von ihr vernommen, das Gefühl für sie.

Gepeinigt vom Gedächtniß des Vergangnen, Bar alles Trostes, lag ich so Beim wilden Lärmen der Gefangnen Auf meines Lagers faulem Stroh. Rings aus der Mauer, schwarz von Rauch, Duoll es auf mich herab wie Moderhauch; Feuchtqualmend stieg es auf vom Kerkergrund, Und auf die Glieder, kettenwund, Fühlt' ichs wie kalte Grabesschauer thaun.

Tag schwand auf Tag, und immer dacht' ich, Mein letter würd' es sein; beim Morgengraun Aus wüstem Fiebertraum erwacht' ich; Aufthat die Thür sich, und mit jedem Mal Gemindert wurde der Gefangnen Bahl. Bald Diesen zum Schaffot entbot Der Ruf des Wärters und bald Jenen, Und ohne Abschied, ohne Thränen Entgegen schritten sie bem Tod; An mich nur kam zu größrer Marter, Daß ich des Sterbens Qualen täglich fühlte, Die Reihe nicht; ein Frosterstarrter Am Boden lag ich da, dann wieder wühlte Des Fiebers Gluth durch mein Gebein, Und aus bem klaffenden Geftein Sah ich aus allen Mauerecken Berzweiflung ihre Urme nach mir streden. Wie viele Zeit ich also zugebracht, Ob Wochen, Monde, weiß ich nicht; Gleich war mir Finsterniß und Tageslicht In meinem Elend. Nur von einer Nacht

Ist mir Erinnerung geblieben; Die Glieder von den Ketten wund gerieben, Geächzt wohl hatt' ich; ein Gefangner brach Das Schweigen da mit dumpfem Laut und sprach: "Du bist ein Kind; hör' auf zu jammern Und such' zu schlafen bis zum Morgenroth! Warum dich an das Leben klammern? Ein Sprung ins Dunkel nur ist dieser Tod, Ropfüber wohl und etwas steil hinab, Allein nur Memmen zagen, ihn zu thun. Wer ihn gewagt, im stillen, prächt'gen Grab, Bar jeder Trübsal wird er ruhn; Da ist nicht Schuld und nicht Gewissensbig, Nicht Lug noch Trug, nur ew'ge Finsterniß, Die Alles bedt. Faff' dir ein Herz, mein Junge! Die Augen zugedrückt, und alles Leid Schaff dir vom Halse mit dem einen Sprunge! Nun gute Nacht! längst ist es Schlafens Zeit; Früh Morgens wird man zum Schaffot uns wecken, Die beiden Letten sind wir hier."

Er sprachs: ich fühlte keinen Schrecken; In Halbschlaf schwanden neu die Sinne mir. Als sie mir wiederkehrten, ganz allein Im Kerker fand ich mich; der Ketten Klirren, Das Lärmen war verstummt; im Dämmerschein Ließ ich umher die Blicke irren; Da fühlt' ich auf der meinen eine Hand Und sah ein Antlitz, das zu meinem Haupte Sich niederbeugte. Bald erkannt Hatt' ich des Wärters Angesicht und glaubte, Er komme um zum Tod mich abzuholen; Allein er sprach: "Seid ohne Sorgen! Aus diesem Thurme will ich Euch verstohlen Zur Flucht verhelfen, daß Ihr wohlgeborgen Noch heut, wohin Ihr wollt, die Schritte lenkt. Schon hingerichtet ward ein ganzes Heer Berbrecher, und der Richter keiner denkt, Ob Einer wen'ger oder mehr Zum Tod gefördert wird. — Da nehmt!"

Ich starrte, von Erstaunen wie gelähmt, Als er aus einem Korbe starke Seile Mir bot und eine Gisenfeile. Zum Gehn bann wandt' er sich und sprach: "Ich selber folgt' Euch gerne nach In Euer Abendland; vor langen Jahren Oft an Italiens Ruften führt' ich Waaren. Nur Schade, daß man Allah dort nicht ehrt! Sonst, wenn ihr keine Götendiener wart, In Allem besser wohl gefiel's mir drüben, Als hier bei uns. Mein Amt noch fortzuüben, Ist mir zur Qual; anwidern muß michs, traun, Dem ewigen Gemetel zuzuschaun. -Doch nun genug, und an die Arbeit eilt, Daß Ihr bis Abend fertig werdet! Feilt Mit diesem Gisen, das ich Guch gegeben, Eifrig an jenen Fenstergitterstäben; Die Retten lof' ich Euch schon jest."

Er thats und reichte noch zuletzt Geheimnißvoll mir ein Papier:
"Das Weitere sagt Euch das Brieschen hier."
Sprachlos starrt' ich ihn an; noch faßt' ich kaum Was ich gehört; auch als allein ich blieb,
Lang lag ich sassungslos; ich rieb
Die Stirn mir zweiselnd, ob ein Traum
Mich nicht berücke; meine Rechte zitterte
Und konnte lange nicht das Blatt
Entfalten; endlich bei dem Licht, das matt

Bu mir hernieder durchs vergitterte Thurmfenster brach, las ich die Worte: "Tief dunkel wird die Nacht; bis dahin rüste Zum Fliehen dich von diesem Schreckensorte! Wenn an der Klippe nächst der Küste Treimal ein Licht aufslammt, laß an dem Seil Hinunter dich! Ein Boot wird dich empfangen; Ich unterdeß, in namenlosem Bangen Bet' ich zum Himmel für dein Heil."

Wilde und wildere Gedanken, Als ich es las, durchströmten mein Gehirn; Ich faßte zweifelnd meine Stirn Und fühlte unter mir den Boden schwanken. Umfing auf einmal mich ein Wunderland? Bekannt mir waren diese Züge; So schrieb nur eine, eine Hand. Und boch — was konnt' es sein, als Lüge, Mir vorgegaukelt vom bethörten Sinne? — Von Zweifel hin zu Zweifel irrend, Und mehr mich stets, je mehr ich sann, verwirrend, Wie sinnlos blieb ich so; dann ward ich inne, Daß ich noch Alles nicht gelesen, Denn weiter auf dem Blatte stand: "D mein Lothar, nun ich dich endlich fand, Bernimm, wie elend ich gewesen, Seit meinen Augen beine Spur verschwand! Mit Grauen jener unglücksel'gen Nacht Denk' ich, als todt zu uns ins Schloß gebracht Mein Bruder ward. Sofort erkrankte Mein Vater schwer. Er hatte bald entdeckt, Daß beine Hand ben Sohn ihm hingestreckt, Und nahm, indem am Grabesrand er schwankte, Den Gid von mir, für immer dich zu fliehn. Mit halbgebrochnem Herzen schwur ich ihn Schad, Bef. Werte. II. 31

Und weigerte dir selbst das Lebewohl, Denn er gebots. — Doch unverrückt, Beim ew'gen Gott, der ins Berborgne blict! Stand mir im Busen gleich dem Himmelspol Der Glaub' an dich. In der Gefühle Kampf Durchzuckte meine Glieder oft ein Rrampf, Und nur mit matten Schlägen maß Das Herz mir noch den Rest des Lebens zu, Indeß mein Bater nach und nach genas. Mein Denken all und Fühlen warst nur du, Allein da zwischen dir und mir der Schwur, Den ich gethan, wie eine Hölle klaffte, Das Eine mir ersehnt' ich nur, Daß mich der Tod von hinnen raffte. Da, tief erregt, zu mir trat einst Mein Vater ein und schlang den Arm Um meine Brust und sprach: "Mein Kind, du weinst? D fei getrost! Nun endet aller harm! Von beinem Schwure kann ich bich entbinden. Bernimm, daß unter jenen Linden, Wo todt Sylvester hinsank durch den Schuß, Der alte Gärtner Julius Beheim des blut'gen Streites Beuge mar Und mir betheuert hat, lang widerset Dem Zweikampf habe sich Lothar Und nur dem Zwange sich gefügt zulett. So ist er schuldlos benn, und käme Der Flüchtling uns zurück, ich nähme Ihn freudig wieder auf.' — Neu blühte Das Leben mir empor seit dieser Stunde; Wir sandten Boten in die Runde, Dich aufzufinden; angstvoll eine Runde Erhofft' ich, doch vergebens. Im Gemüthe Mir wieder ward es Nacht. Als bann das Grab Den Bater mir hinweggenommen hatte,

Dich suchend brach ich auf am Wanderstab; Von Land zu Land, mir treu fo wie mein Schatte, Mitpilgerte der Gram; umsonst mein Forschen, Mein Fragen all; schon stürzten meine morschen Hoffnungsgebäude; dufter schattend hingen Mir überm Haupte ber Berzweiflung Schwingen. Da in Triest ward mir aus Williams' Munde Von beinem Aufenthalt im Kloster Runde, Und leuchtend wie ein Blitz durchfuhr Die Freudenbotschaft meinen Janimer, Ich folgte weiter beiner Spur; Der Sargesbeckel, welcher lang Auf meinem Herzen ruhte, sprang, Und bald gelöst ist auch die lette Klammer. Schon jauchzend strömt in jugendlichem Schlage Das Blut mir wieder durch die Abern hin, Und sel'ger hier in enger Kammer Mich fühl' ich als am Thronbesteigungstage Im Saal der Krönung eine Raiserin, Indem ich dent', o Liebling meiner Seele, Daß bald du mir im Arme ruhst. — Abele."

**5.** 

Wenn plötlich Einem, der noch eben An Gott verzweiselte und Welt und Leben, Dem diese weite Erde nur Ein Friedhof schien und die Natur Verhängt mit schwarzen Trauerslören, — Wenn plötlich nun ein Klang von Engelchören Von oben sich zu ihm ergösse Und über seinem Haupt in Strahlenpracht Des Himmels Glorie sich erschlösse, Ihm möchte sein wie mir. Die tiese Nacht Der Seele ward mit einemmal Glorreicher Tag mir durch Adelens Worte, Als dränge durch die Paradiesespforte Ein Lichtstrahl in die Stadt der ew'gen Qual.

Betäubt gleich einem Blitzgetroffnen Noch stand ich lange; in den weiten, offnen Glanzhimmel starrte mir der Blick, Geblendet von dem ungeahnten Glück. D, daß der Wonne Uebermaß Tod bringen kann, wohl fass' ich es! — Ich las Und las von Neuem stets, und selig machte Bon Neuem mich ein jedes Wort. Aus seinem Taumel mählig dann erwachte Mein Geist; emporgerafft, zum Fensterbord Trat ich und hub das Feilen an. Stab neben Stab des Gitters siel Und, eh's zu dunkeln noch begann, Schon stand ich an der Arbeit Ziel.

Als dann die Nacht auf Land und Meer Ten Schleier breitete und allumher Sich Schweigen legte, achtsam späht' ich, Um das bestimmte Zeichen zu gewahren, Und an der Klippe hing der Blick mir stätig. Nicht war es Furcht vor drohenden Gefahren, Erwartung nur und Ungeduld, was hoch Das Herz mir klopsen machte. — Siehe! — Im Dunkel schaut' ichs nur mit Mühe — Durchs Meer mit leichten Kuderschlägen slog Ein Kahn, und leis, als sei Gefahr von Spähern, Sah ich ihn sich der Küste nähern. Da flammte an der Klippe hell Dreimal ein Licht empor, und schnell Auf das Signal ließ ich vom Thurme steil Hinab mich gleiten an dem Seil. Hold war das Glück mir, mich empfing der Kahn, Und hurtig auf der Wellenbahn Forttrug er mich. Wir bogen um das Riff, Und dämmernd stieg vor mir empor ein Schiff.

Als nah dem Bord ich kam, von ferne schon Hört' ich mich rufen — o! ber Stimme Ton Hätt' ich vor tausenden erkannt — Durchs Dunkel streckten von des Schiffes Rand Sich weiße Urme mir entgegen; Ich klomm empor, ich fühlte weich Sie sich um meine Schultern legen, Un meinem Herzen schlug mit vollen Schlägen Abelens Herz — o Himmel! du bist reich, Und weißt mit eines Augenblickes Segen Das Weh von Jahren aufzuwiegen, Daß hoch empor des Glückes Schale schnellt! — Aus der Geliebten Athemzügen Quoll warmer Hauch, der die erstorbne Welt Mir neu erblühen ließ; ein Schimmer lag Um sie gebreitet wie ein Morgenroth, Das meine lange Finsterniß in Tag Verwandelte; ich fühlte, Qual und Tod Vernichtend drang der Liebe Macht Siegreich herab in meine Staubesnacht; Aus der Verzweiflung, aus des Todes Banden Bu neuem Leben war ich auferstanden.

Stumm blieben lang wir Brust an Brust; Die Thränen einzig, die dem Aug' entbrachen, Die Pulse, an einander klopfend, sprachen; O! Worte sind für kleine Erdenlust, Nicht für die großen, gottentstammten Entzückungen, die uns durchslammten!

Noch an Abelens Hals wie festgebannt, Auf meiner Schulter fühlt' ich eine Hand; Ich wandte mich und sah ein Greisenhaupt, Umwallt von langen weißen Locken; Burud fuhr ich und hätte fast, erschrocken, Daß mir ein Geist erschienen sei, geglaubt - . Und dennoch nein! Indeß ich schaute, ward Mirs klar, der alte Pfarrer Eberhard, Der erste Freund und Lehrer meiner Kindheit, Stand vor mir ba; es war fein Traumgebild, So freundlich blickt' er noch wie einst und mild, Allein gebeugt ihn fand ich, halb in Blindheit Sein Aug' erloschen. — Dank, o Dank! Nichts konnt' ich stammeln, als nur das, und sank Mit Schluchzen an die Brust dem guten Greise. Unmöglich schiens! Er, ber-sich ehemals Nie aus dem Umkreis seines Pfälzer Thals Hinausgewagt, dem fast als eine Reise Der Gang auf unser Schloß erschienen mar, Nun meinethalb im siebenzigsten Jahr Hatt' er zu Land und auf den Wogen Drangsal bestanden, Aengste und Gefahr -Als ich es bachte, durch die Seele zogen Mir Chrfurchtschauer; hin vor ihn So wie vor Beil'gen, zwang es mich zu knien.

6.

Indeß wir unterm Flaggenschutz der Britten Auf der Felucke weiter glitten, Zu minder hohen Wellen sank allmählig Des ersten stürmischen Entzückens Fluth, Und dennoch tiefer, immer tiefer selig Mich fühlt' ich, als das wildbewegte Blut In allen Adern mir besänstigt ward Und nach dem Sturm sich meine Seele klärte. Nir war, als ob ich keinen Wunsch mehr nährte, Als ob die eine, wonn'ge Gegenwart Vergangenheit und Zukunft mir verzehrte.

Wenn auf dem Schiffe, das uns leise Von dannen trug auf feuchtem Gleise, Ich Arm in Arm mit der Geliebten ging Und schwelgend Blid am Blide hing, Wie überreich mar jegliche Sekunde Mit Glud befrachtet! Bald daß mit dem Munde Der Mund des Ruffes suge Spende tauschte, Bald daß ich der Geliebten lauschte, Die mir erzählte, wie auf flücht'ge Kunde, Mich suchend, sie von Land zu Land geschweift, Bis endlich die Gewißheit ihr gereift, Daß jenes Thurmes Nacht mich berge, Und, durch ihr Gold gewonnen, mich der Scherge Von Haft und Tod befreit. Dann wiederum Von dem, mas ich erlebt, mußt' ich Adelen, Von Abenteuern und Gefahr erzählen, Die ich bestanden; in Erwartung stumm Ein jedes Wort von meinen Lippen sog sie, Und oft vor Rührung oder Bangen Erblagten plöglich ihre Wangen, Oft wieder hohe Röthe überflog sie.

Doch nun hinunter, greller Tag, ins Meer Und tiefes Dunkel sei umher, Daß unser Glück in voller Glorie prange, So wie der Mond nach Sonnenuntergange! Entschlummert Alle, nur der Himmel wacht Als Zeuge bei der heil'gen Liebesfeier, Und droben mit dem wehnden Sternenschleier Die hohepriesterliche Nacht, Indeg wir Beide andachtstumm Die Häupter neigen vor dem hohen Walten, Das uns zu solchem Ziel geführt. D göttliches Musterium Der Liebe, wie wir uns umschlungen halten Und selbst von ihrem Kleid, das mich berührt, Ein Feuer hin durch all mein Wesen sprüht! Wie Seele tiefer sich in Seele fenkt, Bis nur noch eine in ben beiden denkt Und fühlt und liebt und wonnetrunken glüht! Was heiß auf meiner Wange brennt, Its ihre oder meine Freudenzähre? Wie follt' ichs wissen? In dem großen Meere Der Seligkeit, die feine Granzen fennt, Bersinken ich und du; süßer als je Das Glück war, ist in ihm vergangnes Weh, Und selbst Berzweiflung, drin das Herz geblutet, Macht, daß der Wogenschwall noch höher fluthet.

Wohl wußten wir, auf Erden war kein Band Um fester unsern Bund zu slechten, Doch Eberhard hielt fest an seinen Rechten Und ließ mich in der Theuern Hand, Indeß er selbst der Kirche Segen Uns spendete, die meine legen.

Die so Vereinten wiegte sanft der Kiel Tahin auf leichtem Wellenspiel. Wir sahen aus dem blauen Meeresplan Die Tag= und Nachtgestirne steigen Und der Delphine lust'gen Reigen, Wie sie uns folgten auf der flüss'gen Bahn; Und seis, daß nächtlich weißer Silberglanz Hinhüpfte auf der Wellen Tanz, Seis, daß herab der Sonne Gluthstrahl fiel Und Himmel, Meer in lichter Glorie brannte, Wir wünschten ferne noch der Reise Ziel.

Beim ersten Schimmer, den der Morgen sandte, Enttauchte da vor uns die schöne Zante Dem Fluthenschooß, und allumher Strahlten die Inseln, die Joniens Meer Gleich einem blitenden Juwelenschmucke Auf seinem Wogenmantel trägt. Rurg ankern mußte die Felucke, Und Stadt und Hafen, als wir angelegt, Von Festlust fanden wir bewegt. Mit bunten Flaggen prangten alle Masten, Die Stragen und die Pläte faßten Die frohe Menge kaum, und: Navarin! Der eine Laut nur scholl von jedem Munde, Und höher aufzuleuchten schien Ein jedes Auge von der Siegestunde. Gebrochen war der Türken Tyrannei, Und von Athens, von Salamis' Gestaben Bis zu ber fernsten ber Sporaben Das Volk ber Griechen wieder frei. — D Gott! die Fille beiner Gnaben Auf einmal schüttest du auf mich herab! Der eben selbst ich erst erstand vom Grab, Nun auch die Auferstehung der Hellenen Begrüß' ich unter Freudenthränen Und fühle stolz: umsonst nicht hat Mein Herz sein Blut in diesem Kampf vergoffen! Reichblühend ist ber Freiheit Saat, Von ihm getränkt, emporgeschossen.

Und weiter trägt auf blauer Meeresflur Das Schiff uns durch den leuchtenden Azur, Bis wir Neapels buftberauschte Bucht Aus Nebelschleiern, die im Morgenwehn Sanftwallend zittern, tauchen sehn. Von Bajä und vom sonn'gen Cap Misen Bis an Sorrents Orangenschlucht Siehst du das Meer von Bäusern, unermessen Binfluthend zwischen Myrtengrun, Die Billen, ragend aus Chpressen, Die hangenden Terrassen, fühn Von Fels zu Felsen hingespannt. Du hörst das Melodienspiel der Wellen Die trunken um den blum'gen Strand, Um Procidas und Ischias Ufer schwellen, Indeß der Erde Feuerquellen Aufsprudeln aus dem flammenden Bulkane. Vor dir den Wundergarten der Armide Glaubst du zu sehn, der aus des Sängers Liede Ins Sein getreten, eine Fee Morgane, Die, zitternd an der Wolke Rand, Beim ersten Hauch ber Morgenwinde Gleich einem Traum der Nacht verschwinde — Doch, wie durch eines Zaubrers Stab gebannt, Ein ew'ges Wunder, steht sie da.

Wenn auf das Meer, das schmachtend unten blaute, Auf Golf und Cap und Inseln, fern und nah, Vom Grab Virgils das Auge niederschaute, Indeß von Stadt und Inseln und Vesuv Und all den villenübersäten, Reichblühnden Ufern tausendstimm'gen Ruf Des Jubels zu uns auf die Winde wehten — Wenn unterm buchtenreichen Posilipp Die hochbeschäumte Fluth im schwanken Kahne Uns wiegte, und vom Felsgeklipp Die luft'gen Säulendächer und Altane Durch Lorbeergrün zu uns herniederglänzten — Wenn wir die rebenlaubbekränzten, Goldfruchtbehängten Schattenpfade Hinwandelten am hallenden Gestade — D! waren wir auf Erden noch? Uns däuchte, Daß schon auf Asphodillen-Matten Inmitten von beglückten Schatten

Dann durch die große Ruhmeshalle Italien ging weiter unfre Fahrt; Die hohen Wunderwerke alle, Die stark und lieblich, kühn und zart Der Pinsel und ber Meißel schuf, - wir sahn Sie hehren Bugs an uns vorübergleiten, Und schauten andachtvoll empor und weihten Im Anblick unfern Geist. Im Batikan Die Götter des Olymp, die langgereihten, — Der Weltenrichter, ber wie ein Orkan Heranbraust bei des jungsten Tags Drommeten, Indessen die Sibyllen und Propheten Bon oben unter ihren mächt'gen Brauen Wie aus der Ewigkeit herniederschauen -Und Tabors selige Bision, In der des Himmels Glorie sich entschleiert Und Raphael nun mit dem Gottessohn Die eigne, ewige Berklärung feiert -Wie strahlten all die göttlichen Gebilde In ihrer Hoheit, ihrer Milbe Muth in das Herz uns und Begeisterung!

Wenn ich vor ihnen dastand mit Adelen, War mir, als ob zu höherm Schwung Vereint die Flügel höben unsre Seelen.

Doch nordwärts nun, ein mächtiger Magnet, Bieht mich das deutsche Baterland, das große, Das mich so lang verbannt aus seinem Schoofe. Wie weit der Sturm bei wildem Wellenstoße Auch meines Lebens schwankes Schiff verweht, Mir vor dem Geist hat fest und stet Hoch über Klippen und der Wogen Branden, Ein Polftern, immerdar sein Bild gestanden, Und jett in ernster Majestät Mahnt michs, zurückzukehren aus der Weite, Daß festen Schrittes auf dem hohen Pfad, Den schwankend nur des Jünglings Fuß betrat, Der Mann dem großen Ziel entgegenschreite, Und einst ich jener eblen Spanierin, Die sich für mich bem Tod geweiht, Ins Auge schauen kann: "Sieh, wie dem Gid, Den ich dir schwur, ich treu geblieben bin! Dein bin ich werth, Dolores, und vergebens Nicht war das Opfer deines theuern Lebens!"

Die Wiederkehrenden umfängt Germaniens Riesenschwester schon, Die edle Schweiz, und mir zu Füßen sprengt Der jugendliche Rhein, der Gletschersohn, Die Eisesbande, die ihn halten wollen. Hoch von der Schneedrust des Crispalt Ringt er sich los und schäumt und wallt Durch Klippen hin mit wildem Wogenrollen, Und, während auf der nie erstürmten Beste Der Herrscherin Natur die Eispaläste Des ew'gen Winters um mich schimmern Und unter mir im Abgrund jäh Die Wasser schwinden zwischen Felsentrümmern, Schwingt jauchzend über Eis und Urweltschnee Und himmelnahe Gletscherdome, D Heimath, dir mein Herz sich zu Und gleitet, wo in blauem Dufte du Ferndämmernd ruhst, mit beinem Lieblingsstrome Un Burgen, die von Felsen niederschauen, Und Rebenhügeln hin und grünen Auen. O nimm mich wieder auf an beinem Berbe, Mein deutsches Land, du herrlichstes der Erde! Wo wär' ein edler Volk als beins, Vom traubenduftenden Gestad des Rheins Bis zu ber Oftmark fernsten Gauen? Wo strahlt der ganze Himmel so aus blauen, Aus unergründlich klaren Tiefen wieder, Wie aus den Augen beiner Frauen? In beinem Schoof bereinst die muben Glieder Bu betten gonne mir! Allein nicht eher Laß schließen mich die Augenlider, Bis jenen neuen Morgen, den als Seher Mein Bater sterbend prophezeite, Ich über dich, das einige, befreite Aufsteigen sah! — Berraucht ist mir ber Wahn, Der nur vom allzerstörenden Orfan Verjüngung hofft; doch jener Genius, Der früh auf mich gedrückt den Flammenkuß, Ich fühl's, umrauscht mich noch mit seinen Schwingen Und mahnt mich, neu zu streben und zu ringen, Damit das heiße Sehnen deiner Söhne Die endliche Erfüllung frone. Er leihe Milbe mir zur Stärke Und weises Maß zum Thatendrang — Dann nach vollbrachtem Tagewerke,

Wie sollt' ich zagen vor dem letzten Gang? Ein froher Zeuge noch im Tod Von meines Volkes Auferstehn, In seiner Größe Morgenroth Werd' ich beglückt von hinnen gehn.

# Nachwort

zum zweiten Bande.

## Durch alle Wetter.

Man pflegt von humoristischen erzählenden Ge= dichten in Octaven zu sagen, sie seien im Style von Byrons Don Juan geschrieben, und bezeichnet sie wohl gar als Nachahmungen dieses berühmten Epos. fann nicht umbin, Diejenigen, die bergleichen aussprechen, großer Unkenntniß zu zeihen. Diese Gattung halb ernster, halb komischer Ottaverime ist fast so alt wie die neuere Poesie und nahm ihren Ursprung in Italien, wo bereits im 15. Jahrhundert Pulci seinen Morgante in solcher Weise dichtete. Später traten Berni und Forti= guerra neben Anderen mit großem Erfolge in seine Fußstapfen. In England schrieb nach ihrem Muster zuerst Whistlecraft ein humoristisches Epos Anster fair mit barocken Reimen, wie sie sich auch schon hier und da bei den Italienern finden, aber von dem Engländer mit mehr Vorliebe ausgebildet wurden. Der Genannte nun war der unmittelbare Vorgänger Byrons, und Letzterer nahm auch für sich das Verdienst der Neuheit oder Originalität so wenig in Anspruch, daß er von seinem Beppo und Don Juan sagte, sie seien im Bernesten= ober Whistlecraft=Styl geschrieben. Dabei ist

noch zu bemerken, daß Byron auch die Novelle galanti des Abbate Casti stark vor Augen gehabt hat, und daß er durch eine von diesen, la Diavolessa, welche die Liebesabenteuer eines Betters von Don Juan schildert, augenscheinlich zu seinem Gedicht angeregt worden ist. Da mir die italienische Sprache früher geläufig war als die englische, lernte ich die genannten italienischen Dichter lange vor Byron kennen. So übel einige ber= selben auch berufen sind, schäme ich mich nicht zu ge= stehen, daß sie mich durch ihre wundervoll hingleitenden Ottaverime und den anmuthigen Wechsel von Scherz und Ernst, der in ihnen herrscht, ungemein fesselten. Schon in meinem ersten Universitätsjahre schrieb ich eine Erzählung, bei welcher sie mir, nicht dem Inhalte, aber der Vortragsweise nach, als Sterne vorleuchteten, und eine beträchtliche Anzahl von Strophen aus diesem Jugendversuche habe ich später in "Durch alle Wetter" aufgenommen. Wie ich versichern kann, ist Byron ohne jeden Einfluß auf diesen Roman in Bersen, sowie auf das in ähnlichem Tone gehaltene "Ebenbürtig" ge= blieben, und wenn ich mich gegen einen anderen Autor als verpflichtet bekennen soll, so muß man diesen unter den Italienern suchen.

Barocke Reime finden sich, wie gesagt, auch bei den Letzteren, wenngleich nicht so häusig wie bei Whistlecraft und Byron. Ich bin ihnen hierin nachgefolgt. Man hat mich getadelt, daß ich zu diesem Behuse zu großen Gebrauch von Fremdwörtern gemacht habe — ein seltssamer Tadel, da Gedichte ernsten Inhalts, deren Reime sast nur aus exotischen Worten bestehen, so beliebt bei uns geworden sind, und humoristische Verse-sich doch so viel mehr für derartige Gleichklänge eignen! Uebrigens habe ich immer vor Augen zu behalten gessucht, daß die Octave der Kunstpoesse angehört und daher keine ganz scurrilen Reime verträgt, wie sie z. B.

Heine in seinem Wintermärchen gebraucht, wenn er "Mondschein" auf "verwunschen", "preußisch" auf "Beischais" reimt.

Daß in "Durch alle Wetter" stellenweise, wenn auch keineswegs durchgehends, die modernen Sensations= romane parodirt werden, kann wohl Keinem entgehen und ist in einigen Strophen deutlich an den Tag ge= legt. Ich bin daher höchst überrascht gewesen, von ver= schiedenen Lesern "Unwahrscheinlichkeiten" hervorgehoben zu sehen, die sie in dem Roman entdeckt zu haben glauben. Worin dieselben bestehen, weiß ich nicht recht; aber auch wenn ich es wüßte, würde ich nichts daran ändern, denn ich möchte beinahe bedauern, die schöne Gelegenheit nicht benutzt zu haben, um die Unwahr= scheinlichkeiten bergehoch zu thürmen, wozu mir die parodische Form sicher das Recht gegeben hätte. könnte auf diese Art einer Erzählung aus dem modernsten Leben durch Häufung der unglaublichsten Abenteuer den höchsten Reiz des Wunderbaren verleihen, hinter dem selbst Ariosts Epos zurückbliebe.

Sathrische Anspielungen auf Zeitumstände zu tilgen, nachdem diese sich geändert haben, wird man keinem Autor ansinnen. So habe auch ich die betreffenden Stellen stehen lassen, in der Voraussetzung, daß die Leser nicht außer Augen lassen werden, in welcher Zeit das Gedicht entstanden ist.

## Lothar.

Ueber die Entstehung des Lothar spricht sich schon die Widmung aus. Er ist, wenn ihm auch viele andere Dichtungen vorhergegangen waren, doch die älteste dersjenigen, die in diese Sammlung aufgenommen worden

sind. Von dem Schlusse, in welchem die Wiederausersstehung Deutschlands verkündigt wird, hat man häusig gemeint, ich hätte ihn erst nachträglich im Jahre 1870 hinzugesügt, aber ich kann nicht nur versichern, daß er weit früher geschrieben ist, sondern auch für den Angensschein mindestens seine Entstehung vor dem genannten Jahre beweisen, da ein nicht in den Buchhandel gestommener Druck vom Jahre 1869 existirt, worin sich die Schlußverse vollständig finden.

Es ist vielfach vermuthet worden, ich hätte im Lothar eigene Erlebnisse geschildert. Dies ist jedoch nur im Nebensächlichen der Fall. Ich war zur Zeit des grie= chischen Freiheitskrieges und der spanischen Revolution unter Riego noch ein kleiner Knabe; persönliche Erinne= rungen an meine Reisen aber habe ich theilweise in das Gedicht verwebt, und auch einige in demselben vorkommende Figuren sind nach dem Leben copirt. hat zu dem enthusiastischen Hugo, abgesehen von den Abenteuern, durch die ich ihn führe, ein Jugendfreund von mir Modell gestanden. Ich führe dies an, weil es unglaublich gefunden worden ist, daß ein junger Student eine solche Fülle von Renntnissen befessen habe. Nun besaß aber mein Freund solche Kenntnisse in allen möglichen Fächern in wirklich erstaunlichem Maße. Die= selben waren gewiß nicht sehr gründlich und tief, allein wenn er sie mit seiner hinreißenden Beredtsamkeit vor= trug, machte er dadurch einen blendenden und berauschen= ben Eindruck.

Ein Vorwurf, welcher gegen das Gedicht erhoben worden ist, besteht darin: der Figur des Helden sehle es "an einer Charakterentwicklung". Ob dies heißen soll, der Charakter Lothars sei überhaupt unklar und mangelhaft gezeichnet, ist mir unbekannt, und es hätte angegeben werden sollen, in welchen Punkten die Zeich=nung Lücken ausweise. Wenn übrigens dabei gemeint

The state party.

ist, die Gestalt meines Helden sei nicht mit allen mög= lichen kleinen Zügen in realistischer Weise individualisirt, wie das mir weit mehr für einen Roman, als für ein Gedicht paffend scheint, so gebe ich dies zu. scheinlich aber liegt jener Kritik die Forderung zu Grunde, ein Charafter musse sich im Fortgange der Erzählung verändern oder zum Mindesten modificiren. Dieses Verlangen wird jett häufig ausgesprochen; doch möchten Diejenigen, welche dasselbe stellen, sich über dessen Sinn nicht recht klar sein. Da ein Charakter in seinen Grundzügen stets derselbe bleibt, da wir von Dem, den wir einmal als Bosewicht erkannt, nie für möglich halten, er könne noch ein guter Mensch wer= den, da der Graufame sich nie in einen Milden und Weichherzigen verwandeln kann, so könnte nur von einer Modifikation der secundaren, mehr äußerlichen Eigenschaften die Rede sein, wie der Leichtfinnige, durch das leben gewitigt, besonnener werden kann, der Un= gesellige sich wohl später zum Umgange mit Menschen Zufällig findet nun bei meinem Lothar eine Wandlung statt, insofern sich seine stürmische Jugend= begeisterung legt und größerer Mäßigung weicht. dessen wird wohl Niemand behaupten wollen, es sei die nothwendige Aufgabe eines jeden Gedichts, eine solche Modifikation, welche ber Charakter seines Helden durch die Umstände erfährt, darzustellen. Was würde aus dem befreiten Jerusalem, mas aus dem rasenden Roland, aus Byrons Childe Harold oder irgend einem anderen seiner Gedichte, wenn man sie auf bie "Cha= rakterentwicklung" ihrer Helden hin prüfte? Gottfried ist zu Anfang des Epos derselbe fromme gottergebene, sich ganz seinem großen Werke weihende Ritter wie an dessen Schlusse, Childe Harold erscheint unverändert als melancholisch, mit Gott und der Welt zerfallen. Don Juan bleibt durch alle Gefänge der